ibl qen

Nr. 66 - 12.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 35,00 bfr. Dänemark 8.00 dkv. Frankreich 8,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 200,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hft. Norwegen 7,50 dkr. Osterreich 12 oS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr., Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische inseln 150 Pts.

### TAGESSCHAU

#### POLITIK

Bundesausgaben: Die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen hat im abgelaufenen Hausheltsiahr weitere Fortschritte gemacht. Die Ausgaben des Bundes stiegen nur um 2,0 Prozent und blieben damit - wie schon 1983 - erheblich unter dem Zuwachs des Bruttosozialprodukts zurück.

Beziehungen: Für abwegig hält es Bundesaußenminister Genscher, daß die Entwicklung der deutsch-sowjetischen Beziehungen - wie vom neuen Parteichef Gorbatschow angedeutet - von einem Wohlverhalten Bonns in Sicherheitsfragen abhängig ge-macht werden könnte. (S. 10)

Kooperation: Nach langer Unterbrechung nimmt Bonn die offizielle wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Polen wieder auf. Am Donnerstag tagt in Warschau erstmals seit 1979 wieder die gemeinsame Wirtschaftskommission.

Einladung nach Kuba: Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Auswärtige Beziehungen, Marx (CDU), reist Ende des Jahres nach Havana

Extremismus: Knapp zwei Tage nach seiner Verurteilung zu 14 Jahren Haft hat sich der Rechtsextremist Walter Kexel in der Frankfurter Justizvollzugsanstalt das Leben genommen. Er war an Sprengstoffanschlägen auf Fahrzeuge von US-Soldaten beteiligt.

Israel: Als "ausgezeichnet" cha-rakterisiert Botschafter Ben-Ari die Beziehungen zur Bundesrepublik. Das Verhältnis zwischen beiden Staaten werde jedoch "noch lange" durch die NS-Zeit belastet

Teilzeit-Pfarrer: In der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau wird es ab 1986 wegen der Theologen-Arbeitslosigkeit auch Teilzeit-Pfarrer geben, beschloß die Frühjahrs-Synode.

Brasilien: Der Gesundheitszustand des neuen Präsidenten Neves hat sich offenbar verschlechtert. Nach einer Darm-Operation hat sich der Präsident eine Lungenentzündung zugezogen.

Kriegsrecht gelockert: Erstmals seit dem Militärputsch von 1980 steht der größte Teil der Türkei ah heute nicht mehr unter Kriegsrecht. Für elf weitere der insgesamt 67 Provinzen wurde das Kriegsrecht aufgehoben. Damit sind die Bürgerrechte in 44 Provinzen wiederhergestellt.

Rüstung: Zweifel an Präsident Reagans Konzept der "strategi-Verteidigungsinitiative\* äußerte der britische Außenminister Howe. Er verglich das Projekt mit einer "neuen Maginot-Linie des 21. Jahrhunderts", die durch vergleichsweise einfache Gegenmaßnahmen unterlaufen werden könnte. (S. 10)

#### ZITAT DES TAGES



14 00

1 19 100

7 .....

COMPANY.

for angres

4.7

T to

2.0

12.00

i, pri

and the second

. <u>1</u> . - 1

Section 18

- (\*\* X

. . .

1 12

99 Wir werden das alles entscheidende Problem der Arbeitslosigkeit nur in den Griff bekommen, wenn wir jetzt nicht auf halbem Wege stehen bleiben, sondern die erfolgreich eingeleitete Wiederbelebung der Marktkräfte entschlossen vorantreiben.

Hans Joachim Langmann, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Indu-strie, der Unternehmer zu Neueinstellun-gen aufforderte FOTO: AUPP DARCHINGER

Berlin-Engagement: Siemens

baut eine vierte Produktionsstätte

in Berlin. Mit einem Aufwand von

rund 80 Millionen DM für die erste

Baustufe wird in Siemensstadt ein

Werk für elektronische Steue-

rungssysteme der Automatisie-

Börse: Trotz fehlender Auslands-

orders war die inländische Anla-

gebereitschaft groß genug, um Rückschläge an den Aktienmärk-

ten zu verhindern. Der Renten-

markt war etwas freundlicher.

WELT-Aktienindex 178,0 (177,5).

(100,177). Performance Index

98,952 (98,878). Dollarmittelkurs 3,3756 (3,4015) Mark. Goldpreis

100,223

rungstechnik errichtet.

BHF-Rentenindex

289.85 (289.90) Dollar.

#### WIRTSCHAFT

Arbeitsmarkt: Im Gegensatz zur Bundesregierung erwartet das Kieler Institut für Weltwirtschaft in diesem Jahr keinen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen. Hauptgrund: die Lohnpolitik. (S. 11)

Salsgitter: Der bundeseigene Konzern arbeitet sich aus den roten Zahlen heraus. Dieses Jahr dürfte der Verlust weniger als 100 Millionen DM betragen. (S. 13)

Bauwirtschaft: Philipp Holzmann, Branchenerster in der Bundesrepublik, weist für das vergangene Geschäftsjahr einen Überschuß von 49.6 (56) Millionen DM aus. Die ungünstige Inlandskonjunktur konnte teilweise im Ausland wettgemacht werden. (S. 12)

### KULTUR

Louvre: Proteste aus aller Welt hat sich Frankreichs Kulturminister Lang mit dem Projekt "Grand Louvre" eingehandelt. Er will das unorganisierteste unter den großen Museen des Landes mit einem neuen zentralen Eingang und darüber einer riesigen gläsernen Pyramide ausstatten. (S. 17)

Kulturtage: Mit Aufführungen französischer Bühnen sind in Karlsruhe die "Europäischen Kulturtage" eröffnet worden. Bis zum 30. März gastieren in beiden Theaterhäusern Bühnen aus Zagreb, Krakau, Madrid, London, Florenz und das polnische Pantomimentheater Tomaszewski Wrocław.

### SPORT

Fußball: Helmut Benthaus, der seinen Trainer-Vertrag beim Bundesligaklub VfB Stuttgart am Saisonende nicht verlängern wird. kehrt zum FC Basel zurück.

Ski Alpin: Die Münchnerin Mari-na Kiehl gewann den Weltcup im Riesenslalom. Beim letzten Rennen in Waterville Valley (USA) reichte ihr ein achter Platz. (S. 9)

### **AUS ALLER WELT**

Galapagos-Inseln: Wegen eines Großbrands ist der Notstand ausgerufen worden. Wenn nicht bald Hilfe kommt, droht die Zerstörung des Naturreservats. (S. 18)

Aids: Ein spektakulärer Fall beschäftigt die Justizbehörden in

Flensburg. Weil er glauhte, sich mit Aids infiziert und auch seine Familie angesteckt zu haben, brachte ein Medizinstudent Mutter und Bruder um. (S. 18)

Wetter: Bewölkt mit Schneefall. Null bis drei Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Ende der Wende? -Leitartikel von Manfred Schell zum CDU-Parteitag

Ausstellung: "Warum kommen die Leute alle angezogen hierher?"-Von Peter Schmalz S.3

Rheinland-Pfalz: Vogel widerstand dem Druck der Mosel-Winzer-Landesbericht

Belgien: Stürzt die Regierung? -Martens knupft Nachrüstungsentscheid an Vertrauensvotum S. 5

Btx: Nur ein reichhaltigeres Angebot kann dem Bildschirmtext zum Durchbruch verhelfen S. 7 Versicherungsschutz

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S. 8

Fernsehen: Hörspiele aus Afrika-Eine Initiative des WDR und der Deutschen Welle

Sport: Eishockey - Die Rosenheimer fühlen sich noch nicht ganz sicher

Sparer-Schutzgemeinschaft: Schützenhilfe für Bonns reservierte Haltung zum Ecu

Ans aller Welt: Die Ölinseln im Ekofisk-Feld sind teilweise ohne

# Kirchenwort "Zum Frieden" tangiert die deutsche Frage

Evangelische Erklärung gegen "Wiederherstellung früherer Verhältnisse"

In die Diskussion über die Bedeutung des 8. Mai 1945 hat die evangelische Kirche mit einem "Wort zum Frieden" eingegriffen, das so verstan-den werden kann, als oh der Rat der EKD und die Leitung des Bundes der Evangelischen Kirchen in der "DDR" die deutsche Frage für abgeschlossen halten. Das von Landesbischof Eduard Lohse (Hannover) und Landesbischof Johannes Hempel (Dresden) unterzeichnete Papier vermeidet zwar eine solche wörtliche Festlegung, die ja auch im Widerspruch zum Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes stünde; aber es finden sich Formulierungen wie diese: "Auf deutschem Boden bestehen zwei deutsche Staaten, deren Grenze zugleich die Grenze zwischen Ost und West geworden ist . . . Es wurde uns schwer, die Realität zweier deutscher Staaten anzunehmen. Aber wir haben erkannt: Die Erhaltung des Friedens hat den Vorrang vor allem anderen." Und an anderer Stelle: "Wir hitten die Menschen, die durch den Krieg,

durch seine Folgen und durch die

späteren politischen Gegensätze be-

sonderes Leid erfahren haben, nicht

GERNOT FACIUS, Bonn bitter zu werden und nicht eine Wiederherstellung früherer Verhältnisse zu verlangen, die nicht zu haben ist." Die Deutschen werden aufgefordert, die heutigen Belastungen vor allem als Folge des Zweiten Weltkrieges zu begreifen und "als Folgen unserer Schuld zu bedenken",

Die gemeinsame Erklärung steht in der Tradition der umstrittenen Ostdenkschrift aus dem Jahre 1965, in

#### SEITE 10 Auszüge aus der Erklärung

der für die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie plädiert worden war. Sie knüpft aber auch an an die Stuttgarter Schulderklärung des Rates der EKD vom Oktober 1945 und an die 1968 veröffentlichte gesamtdeutsche Kirchenstudie. 1968 war der Frieden als zentraler Grundwert der Nation definiert worden, an dem sich alles zu orientieren habe. Es fallt auf, daß das ietzt herausgegebene "Wort" Begriffe der aktuellen Politik übernimmt, etwa wenn verlangt wird, der Einsicht zu folgen, daß Sicherheit heute nur noch in gemeinsamer Sicherheit liegen kann". Unn: "Als Kirchen in beiden deutschen Staaten treten wir gemeinsam dafür ein, daß von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht. Gemeinsam fordern wir, daß der Rüstungswettlauf beendet wird. Gemeinsam sind wir überzeugt, daß das System der nuklearen Abschrekkung kein dauerhafter Weg zur Friedenssicherung sein kann, sondern unbedingt überwunden werden mus."

Wenn dieser Text die Absage an ein Offenhalten der deutschen Frage meint, dann dürfte er erhebliche Diskussionen heraufbeschwören. Erster Widerspruch regte sich in der Stellungnahme des Präsidenten des Bundes der Vertrieben, Herbert Czaja. In der Politik und der Geschichte, so Czaja, gebe es keine prophetischen Voraussagen. Zwar sei er kein Befür-worter einer restaurativen Lösung, die deutsche Frage müsse aber offengehalten werden. Als Gegner der The-se von einer Kollektivschuld frage er die evangelischen Kirchen auch, was mit dem Satz gemeint sei, die Deutschen sollten die heutigen Belastungen als "Folgen unserer Schuld" bedenken, sagte Czaja dem Informa-

# Flüge nach Iran und Irak eingestellt

Drohende Eskalation im Luftkrieg / Mubarak und Hussein reisten nach Bagdad

Co/DW. Bonn/Teheran

Die Lufthansa, die gestern ihren Flugverkehr nach Teheran eingestellt hat, wird möglicherweise heute mit einem Sonderflug noch alle jene Deutschen aus Teheran aussliegen, die angesichts der angedrobten irakischen Bombenangriffe nicht in Iran bleiben wollen. Schon am Sonntag waren 300 Deutsche, vor allem Frauen und Kinder, von der Lufthansa aus Teheran nach Deutschland gebracht worden.

Wie aus dem Auswärtigen Amt dazu bekannt wurde, hat die Bundesregierung, um Panik zu vermeiden, niemanden zum Verlassen Irans aufgefordert. Alle dort lebenden Bürger der Bundesrepublik Deutschland stünden jedoch mit der deutschen Botschaft in Verbindung; sie seien über die Sicherheitslage sowie darüber informiert, daß sie bis heute die Möglichkeit zum Flug in die Heimat hätten. In Teheran selbst befinden sich kaum noch deutsche Frauen und

nicht gedacht.

Angesichts der bedrohlichen Entwicklung im Golfkrieg hatten gestern neben der Lufthansa auch andere internationale Fluggesellschaften, so die Swissair, Britisch Airways und Alitalia, ihre Linienflüge nach Teheran und Bagdad vorerst eingestellt. Die Fluggesellschaften von Frankreich (Air France) und Österreich (AUA) wollten dagegen noch keine Entscheidung treffen. Der Irak hatte am Sonntag den iranischen Luftraum zum Kriegsgebiet erklärt und die internationale Luftfairt davor gewarnt, von Dienstag 18:00 Uhr (MEZ) an dieses Gebiet zu überfl,egen.

Ägyptens Präsident Hosni Mubarak und König Hussein von Jordanien sind gestern überraschend zu Gesprächen mit dem irakischen Prägeflogen, wo sie mit ihm über die Kriegslage beraten wollen. Bei den arabischen Verbündeten Bagdads ist

Botschaft Bonns ist gegenwärtig Rückschläge an der Front sichtlich gewachsen. Sie befürchten bei einem Sieg Teherans eine Gefahr für die Stabilität der gesamten Golfregion.

Der seit zwei Wochen andauernde Luftkrieg zwischen Irak und Iran hielt gestern unvermindert an. Bagdad meldete, seine Luftwaffe habe neue Angriffe gegen fünf iranische Städte geflogen. Zugleich berichtete die iranische Nachrichten Irna von einem weiteren Raketenangriff auf Widersprüchliche Angaben wur-

den über die seit einer Woche umkämpften Gebiete an der Südfront gemeldet. Dort waren die Iraner am Wochenende 30 Kilometer in irakisches Gebiet eingebrochen. Während Teheran meldete, die iranischen Schlacht gegen die acht eingefallenen iranischen Divisionen gewonnen und 15 000 iranische Soldaten getötet.

Kinder. An eine "Verdünnung" der die Sorge über mögliche irakische Sette 2: Mit Terror und Raketen

# Berliner FDP läßt Oxfort fallen

Arbeitsbereich von Frau Laurien wird beschnitten / Mehr Gewicht für Pieroth

Eine Woche nach ihrem hohen 8.4-Prozent-Wahlerfolg sieht sich die Berliner FDP in Personalquerelen verstrickt: Auf dem Höhepunkt der Koalitionsverhandlungen mit der CDU wählte die mehrheitlich zur linken Mitte zählende neue Fraktion den bisherigen FDP-Spitzenmann im Senat, Hermann Oxfort (Justiz) mit 8:4 Stimmen ab. Die Freien Demokraten verzichteten bei den Gesprächen mit der CDU zugunsten eines dritten Ressorts auf das versprochene Bürgermeisteramt. Die FDP schickt mindestens zwei Neulinge in den Senat. Auf CDU-Seite bleibt das Team von Eberhard Diepgen unverändert. Die Personalprohleme der FDP bleiben zu-

nächst ungelöst. In mehreren Nachtsitzungen, die über das Wochenende anhielten. setzte die FDP ein drittes Ressort für sich durch: Es soll "Jugend und Familie" heißen und Teile von Verwaltungen aufnehmen, denen bisher Hanna-Renate Laurien (CDU) und ihr Kollege Ulf Fink (Soziales) vorstanden. Die

FDP wollte für diese Aufgabe eine Frau gewinnen, besaß jedoch bis zum Montag noch keinen festen Vorschlag. Zu den dabei gehandelten Namen zählte auch die Münchener FDP-Fraktionschefin Cornelia Schmalz-Jacobsen.

dieses Ressort galt gestern die zum rechten FDP-Flügel zählende Abgeordnete Erika Schmid-Petry, Expertin im Bundeskartellamt. Sie weist

#### SEITE 3 **Goliath unter Davids**

auch ein Pädagogik-Studium auf. Ihr Ehemann Hermann ist Senatsrat (Staatssekretär) beim Berliner Bundessenator. Außerdem wurde in diesem Zusammenhang die kürzlich bestellte Frauenbeauftragte des Senats, die ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete Carola von Braun, genannt. Als neuer Finanzsenator und Nach-

folger von Gerhard Kunz (CDU) ist der Kanzler der Technischen Universität Michael Höbich, vorgesehen. Er

fungiert als FDP-Schatzmeister, besitzt jedoch keine Erfahrung in der politischen Exekutive. Die CDU lehnte es ab, auf diesem Posten den Stellvertreter von Wirtschaftssenator Elmar Pieroth, Senatsdirektor und FDP-Vizechef Günter Rexrodt, zu ak-1.75 Als Berliner Anwärterin Nr. 1 aufeptieren. Regroot besitzt einen Vertrag für die Übernahme des Chefpostens in der für Berlin wichtigen "Wirtschaftsförderungsgesellschaft" im kommenden Frühsommer.

Während sich die FDP vergebens bemühte, das von der CDU "mit Klauen und Zähnen" verteidigte Kulturressort zu erhalten, bleibt das Ressort "Umweltschutz/Stadtentwicklung in FDP Hand. Amtsinhaber Horst Vetter war innerparteilich, von der CDU und in der Öffentlichkeit mehrfach Inkompetenz vorgeworfen

Im CDU-Bereich ändert sich vom 18. April an - dann wird der neue Senat gewählt - wenig: Der gesamte Bereich "Arbeit" geht zu Pieroth, Bundessenator Scholz verwaltet zusätzlich das Justizressort.

# Ausländern in West-Beirut droht der Tod

PETER M. RANKE, Athen Die schiitischen Fanatiker von der Terror-Gruppe "Islamischer Heiliger Krieg" haben allen ausländischen "Agenten" der CIA und westlicher Geheimdienste im moslemischen West-Beirut mit Entführung oder Tod gedroht. Das betrifft, wie die Terror-Organisation betont, auch alle als "Agenten" getarnte Journalisten, Techniker, Wirtschaftler oder Professoren, praktisch also alle westlichen Ausländer. In den Augen der Fanatiker sind alle Ungläubigen "Agenten".

Die Gruppe bekannte sich zu zahlreichen blutigen Bomben-Attentaten und übernahm auch die Verantwortung für die jüngsten Entführungen in West-Beirut. Deshalb hat eine regelrechte Flucht von Ausländern in den sicheren christlichen Ostteil der Stadt oder nach Übersee eingesetzt. Sowohl die amerikanische wie die britische Botschaft haben ihre Staatsangehörigen aufgefordert, das moslemische West-Beirut umgehend zu verlassen, wenn sie dort nicht dringend gebraucht werden. Die Amerikaner evakuierten vorige Woche schon 18 Botschaftsangehörige mit Hubschraubern nach Zypern.

Da der in der vorigen Woche gekidnappte Amerikaner Terry Anderson (37) Korrespondent der amerikanischen Nachrichtenagentur Associadd Presse war, verlassen nun die meisten Journalisten das Commodore-Hotel in West-Beirut und siedeln in den Ost-Teil der Stadt über. Ihnen iolgen ausländische Professoren der Amerikanischen Universität von Beirut, die ihren Lehrbetrieb wohl kaum fortsetzen kann. Alle Bars mußten schließen, und die Restaurants schenken nicht einmal mehr Bier aus. Im Universitäts-Viertel an der Rue Bliss tauchen immer mehr Khomeini-Plakate auf. Die libanesische Polizei ist so hilflos wie die Regierung und rührt keinen Finger.

Auch der britische Wissenschaftler Geoffrey Nash und der britische Geschäftsmann Brian Levick, Direktor

der "Coral Oil", wurden von Schliten entführt. In der Gewalt der Terror-Organisation in West-Beirut oder in der syrisch besetzten Bekaa-Ebene befinden sich außerdem der US-Diplomat William Buckley, der katholische Geistliche Martin Jenco, der Preshyterianer Pfarrer Benjamin Weir und der Bibliothekar Peter Kilburn von der Amerikanischen Universität. All diesen Amerikanern will die Terror-

Organisation den "Prozeß" machen. Nur dem amerikanischen Korrespondenten Jeremy Levin gelang bisher die Flucht. Mitte Februar entkam er aus einem Gefängnis in der Bekaa-Ebene, wo die schiitischen Terror-Gruppen ihre Hauptquartiere haben. Sie operieren, wie westliche Diplomaten in Beirut vermuten, mit Wissen der syrischen Besatzungsarmee, von der sie Ausrüstung und Waffen beziehen. Der gesamte Nachschub für die schlitischen Terroristen im Libanon kommt über Damaskus.

#### DER KOMMENTAR

# Wort-Brücke - wohin?

ENNO v. LOEWENSTERN

schwunglos ausgefallen - vom Typus her keine Verkündigung, sondern ein Ausschußbericht, der einen Kompromiß zwischen verschiedenen Meinungen herstellt. Welche hier vor allem geschont werden sollten, das ergibt sich schon daraus, daß beide Kirchen diesseits und jenseits der Elbe eine gemeinsame Erklärung versuchten. So wurden schließlich mühsam die gängigen Redensar-ten zusammengefaßt: Von deutschem Boden dürfe nie wieder Krieg ausgehen; die Strategie der Abschreckung müsse überwunden werden (soll das etwa ein Indossament der Reaganschen Weltraum-Verteidigung sein?); man erinnert an die "Verantwortung der Industrienationen für ein menschenwürdiges Leben in den Ländem der Dritten Welt".

Und wie ist es, fragt der christliche - und christlicher Lehre verpflichtete - Leser, mit dem menschenwürdigen Leben in der Zweiten Welt?

Das "Wort", das eingangs an die Konzentrationslager und Massenmorde erinnert, mit denen es 1945 ein Ende nahm, enthält nicht ein einziges Wort über die Konzentrationslager und Morde, die heute noch weitergehen. "Es wurde uns schwer, die organisatorische Einheit der deutschen evangelischen Kirchen aufzugeben", heißt es da,

Das "Wort zum Frieden" der als seien Organisationsfragen Evangelischen Kirchen ist wichtiger, als seien sie allein wichwichtiger, als seien sie allein wichtig gegenüber geistlicher Not und weltlicher Not.

Kein Wort über die Unterdrükkung unserer Landsleute, kein Wort über das Elend der übrigen Menschen hinter dem Eisernen Vorhang. Kein Wort über die Weltbedrobung, die von dort ausgeht, sondern nur der säuberlich ausgewogene, aquidistante Hinweis auf "zwei mächtige Militärbündnisse mit unterschiedlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen". Und dann eine Aussage, als wollte man den Unterdrückten die letzte Hoffnung nehmen: "Wir bitten die Menschen, ... nicht eine Wiederherstellung früherer Verhältnisse zu verlangen, die nicht zu haben sind." Schier als wollte man das, was jetzt dort geschieht, auch im Namen von Deutschen, verewigen.

st es unrealistisch, darauf hinzuweisen, muß man den "Zwang zum Kompromiß" respektieren? "Wir wollen", heißt es zum Abschluß der gemeinsamen Erklärung, "in unserem Alltag Boten des Friedens Gottes sein." Der Friede Gottes ist unteilbar. Er beginnt in den Hütten, Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Das mag unrealistisch sein, aber es ist nun einmal das Gebot des Herrn. Es verträgt sich selten mit dem Gebot des kleinsten gemeinsamen

## **USA** besorgt wegen neuer Sowjet-Raketen

wth/DW. Washington Die in der Sowjetunion geplante Stationierung von mobilen Interkontinentalraketen des Typs SS-24 könnte nach Ansicht von US-Außenminister George Shultz das amerikanisch-sowietische SALT-2-Abkommen in Frage stellen. Shultz erklärte Streitkräfte hätten nun das Gebiet bis im Fernsehen, die Aufstellung von zum Ostufer des Tigris erobert, versi- Interkontinentalraketen ohne festen und bekannten Standort werfe die "sehr bedeutende Frage" der Kontrollverfahren auf. Washington lehne jegliches Abrüstungsabkommen ab. dessen Durchführung nicht \_genauestens nachprüfbar" sei. In der gleichen Sendung bestritt Stanislaw Menschikow, Berater beim Zentralkomitee der KPdSU, daß die Stationierung von SS-24-Raketen gegen die Bestimmungen des SALT-2-Abkommens verstoße. Er betonte, Moskau tue alles, um dieses Abkommen ein-

zuhalten. Shultz räumte ein, daß die Vereinigten Staaten vor dem gleichen Pro-blem der im SALT-2-Vertrag festgelegten Beschränkungen stehen werden, wenn im Herbst das mit 24 Raketen ausgerüstete U-Boot "Alaska" der Trident-Klasse in Betrieb genommen wird. Washington werde dann entscheiden welche Haltung in dieser Frage einzunehmen sei. Der amerikanische Außenminister hoh hervor, die geplante Stationierung der SS-24 mit jeweils zehn Sprengköpfen sei ein Beweis für die ständige Modernisierung der landgestützten sowjetischen Waffensysteme. Mit ihrer Entwicklung werde ein wirksames Abwehrsystem noch wichtiger, da sie nicht an einem "festen bekannten Standort" statio-

### Rechte gewann Frankreichs Kantonalwahlen

Die französischen Rechtsparteien gehen als einwandfreie Sieger aus den Kantonalwahlen hervor, bei denen am 10. und 17. März etwa 18 Millionen Franzosen (die Hälfte der Wählerschaft) zur Erneuerung der Generalräte (Provinzparlamente) in den 100 kontinentalen und überseeischen Departements des Landes zur Stimmabgabe aufgerufen waren. Oppositionsparteien konnten 53,78

zialisten und linken Radikalen. Im zweiten Wahlgang am vergangenen Sonntag fielen zehn hisher von der Linken gehaltene Departements der Rechten zu, die jetzt 69 der 95 Departements des Mutterlandes verwaltet. Insgesamt verloren die Linksparteien 235 Sitze, während Gaullisten, Giscardisten und Altkonservative 381 hinzugewinnen konnten. Die als "rechtsextrem" eingestufte "Nationale Front" des Europa-Abgeordneten Jean-Marie Le Pen konnte nur einen Sitz (in Marseille) erobern. Unter den von den Bürgerlichen zurückeroberten Departements befinden sich einige, die zum Teil seit Jahrzehnten Hochburgen der Linken waren. Am Mittwoch müssen die neubestellten Generalräte nun noch ihre Vorsitzenden wählen, was hier und da zu "Überraschungen" führen kann. Die Opposition kann nun mit guten Siegesaussichten in den voll entbrannten Wahlkampf für die Parlamentswahlen des nächsten Jahres

Seite 5: Neue Überlegungen Seite 2: Kein Mitterloo

Prozent der Stimmen auf sich vereini-

gen gegenüber 46,18 Prozent für die

Kandidaten von Kommunisten, So-

# Warschauer Experte dringt auf schnelle Wirtschaftsreform

These vom Aufschwung widersprochen / Studenten im Hungerstreik

Der dem polnischen Regime nahestehende Wirtschaftswissenschaftler Josef Kaleta hat die Thesen der Warschauer Regierung über einen angeblichen leichten wirtschaftlichen Aufschwung zurückgewiesen. Trotz der optimistischen Darstellungen in den offiziellen Medien sei sich die polnische Gesellschaft bewußt, daß in den vergangenen Jahren eine geringe Erhöhung des Bruttosozialprodukts nur auf Kosten der Zerstörung des Produktionspotentials und der Umwelt sowie der Nichtzurückzahlung der auf insgesamt 28 Milliarden Dollar geschätzten Auslandsschulden erzielt worden sei. Hierfür werde Polen bald eine hohe Rechnung zahlen. Kaleta hat die polnische Regierung in einer Studie, die in der jüngsten Ausgabe der regimetreuen Wochenzeitschrift "Odrodzenie" veröffentlicht wurde, zu einer umfassenden Reform ihrer Wirtschaftspolitik aufgerufen, deren "primitive Methoden" zur Losung der wirtschaftlichen Prohleme des Landes völlig ungeeignet seien. Die zentralistische und auf Unter-

drückung jeglicher Kritik ausgerichtete Politik werde Polen "teuer zu stehen kommen" und könne schwere politische und soziale Krisen wie in den Jahren 1956, 1970 und 1980 auslösen. Die jüngsten Erhöhungen der Lebensmittelpreise kritisierte der Wissenschaftler indirekt, indem er erklärte. Preis- und Steuererhöhungen seien überholte Methoden zur Gesundung des Marktes.

In einer katholische Kirche in der Nähe von Warschau sind am Sonntag 13 Studenten in einen einwöchigen Hungerstreik getreten. Sie verlasen eine Erklärung, in der sie die Freilassung ihres Stettiner Kommilitonen Marek Adamkiewicz verlangten. Adamkiewicz war im Dezember 1984 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er die Ableistung des militärischen Diensteids verweigert hatte. Die Studenten teilten mit. sie wollten während ihres Hungerstreiks Überlegungen anstellen, oh man eine regimeunabhängige polnische Friedensbewegung ins Leben

### Kein Mitterloo

Von August Graf Kageneck

Frankreichs bürgerliche Parteien haben die Kantonswahlen letztlich nach Punkten gewonnen, aber ein KO-Sieg blieb aus. Die Linke gibt es noch. Sie konnte ihre Wähler stärker mobilisieren, als ihre Gegner dies vermochten. Linkswähler, vor allem Kommunisten, wählten so diszipliniert wie eh und je den sozialistischen Kandidaten, als sei der Zusammenbruch der Volksfront spurlos an ihnen vorübergegangen.

So wurden alle sozialistischen Minister, die sich um einen Sitz im Generalrat ihres Departements beworben hatten, ohne Ausnahme gewählt. Gäbe es, wie die Opposition behauptet, wirklich eine landesweite Ablehnung der sozialistischen Politik, hätte so mancher Portefeuilleträger dran glauben müssen.

Gleichwohl bleibt festzuhalten, daß in Frankreich zur Zeit nur 46 Prozent der Wähler links wählen und die bürgerliche Opposition somit die absolute Mehrheit innehat. Das entrricht den Meinungsumfragen. Auch schwingen die Bürgerli-chen heute in 69 von 95 Departements des kontinentalen Frankreich das Zepter und können, da die Lokalparlamente im Zuge der Dezentralisierung inzwischen fast ebenso viel Macht haben wie ein deutsches Landesparlament, die Politik der Pariser Zentrale ganz erfolgreich konterkarieren. Premierminister Fabius regiert ein Land, das in den Tiefen von seinen Gegnern kommandiert wird.

Der Versuchung, die Momentaufnahme des 17. März auf die Parlamentswahlen in einem Jahr zu übertragen, muß jedoch aus zwei Gründen widerstanden werden. Fabius' Politik könnte weitere Früchte an der wirtschaftlichen Front tragen, die er dann an der politischen pflücken würde. Und was wird, wenn Präsident Mitterrand, wie ihm das verfassungsgemäß zusteht, das Verhältniswahlrecht einführt?

Dann würden Sozialisten und Kommunisten ebensoviele Stimmen bekommen wie Gaullisten und Giscardisten. Zünglein an der Waage wären die Kleinen, allen voran der Fall-schirmjäger Jean-Marie Le Pen. Das aber wäre nicht mehr das Frankreich, das man seit 1958 kennt. Alle Karten müßten neu verteilt werden.

## Was zu lernen

Von Carl Gustaf Ströhm

Der deutsche Gewerkschaftsfunktionär Detlef Hensche hat dieser Tage den Thorner Prozeß gegen die Popieluszko-Mörder als geradezu vorbildlich gepriesen und die Justiz der Bundesrepublik kritisiert: "Hätten wir nicht... Grund, von den Richtern in Thorn zu lernen?" Wie es nun das Schicksal oder der Zufall will, kommt fast gleichzeitig die Nachricht aus Polen, wonach dort ein französischer Staatsbürger, der Schriften der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" bei sich hatte, von der Polizei feststenommen und verhört wurde von der Polizei festgenommen und verhört wurde.

Danach, so hört man, haben die polnischen Sicherheitsbehörden - vorbildlich rechtsstaatlich - den Mann freigelassen. Als er auf freien Fuß war, zerrten ihn einige unbekannte Männer in Zivil in ein Auto und mißhandelten ihn unter anderem dadurch, daß sie brennende Zigaretten auf seiner nackten Brust ausdrückten. Dann ließen sie den derart Zugerichteten wieder laufen.

Das Ausdrücken von glühenden Zigaretten auf der Haut von Gefangenen wurde zu Stalins Zeiten von gewissen kommunistischen Sicherheitsapparaten ausgiebig praktiziert. Sogar hohe kommunistische Führer, die heute noch oder wieder im Amt sind - etwa in Ungarn -, fielen solchen Praktiken zum Opfer. Natürlich werden die polnischen Sicherheitsbehörden jegliche Verbindung zu solchen "Zigarettendrückern" leugnen. Und beweisen läßt sich nichts, denn der Franzose ist zwar wesentlich besser dran als Popieluszko, weil er immerhin noch lebt. Aber er hat keinen Zeugen, keinen Fahrer, der die unbekannten Zigarettendrücker identifizieren könnte.

Daß der polnische Sicherheitsdienst in seinen Methoden weder besonders elegant und wählerisch, noch gar sehr zimperlich ist, hat sich inzwischen herumgesprochen. Zumindest die Vermutung liegt nahe, daß da wiederum einige unternehmungslustige Hauptleute und Majore am Werk gewesen sein könnten, von deren Übereifer die Vorgesetzten natürlich nicht wissen können. Ein westlicher Rechtsstaat mag unvollkommen sein. Aber Zigarettendrücker dieser Art gibt es in ihm ebensowenig wie einen Richter, der wie jener von Thorn seine Direktiven direkt aus dem Warschauer Zentralkomitee erhält.

# Die große Schande

Von Günter Friedländer

Ciebenhunderttausend kolumbianische Freiwillige haben Sich organisiert, um erwachsene Mitbürger Lesen und Schreiben zu lehren. Präsident Betancur eröffnet den gigantischen Alphabetisierungsfeldzug mit einem Aufruf, in dem er das Analphabetentum Kolumbiens "große Schande" nannte.

Die Weltverbesserer, die in den lateinamerikanischen Revolutionen den einzigen Weg zur Lösung der sozialen Probleme dieses Teils der Welt glauben, vergesssen gern, daß die Zwangsrekrutierung Minderjähriger für die Guerrilla und Unterbrechungen des Schuljahres, die Bürgerkriege mit sich bringen, neue Analphabeten schaffen und die Schande verlängern.

Statistiken sind in Lateinamerika nicht immer sehr zuverlässig und sollen oft Mißstände übertunchen helfen. Kolumbiens Analphabeten werden mit 19 Prozent der Erwachsenen angegeben. Auch in anderen Ländern sind die Zahlen eindrucksvoll: Bolivien gibt 32,3, Brasilien 31,3, Peru 18, Paraguay 15 und Ekuador 14,4 Prozent zu. Mexiko zählt nach mehr als einem halben Jahrhundert Revolutionsregierungen immer noch 12,1 Prozent Analphabeten, das reiche Venezuela 11,9 Prozent. Besser sieht es nur in Argentinien (5,8), Chile (4,4) und Uruguay (3,7 Prozent) aus.

In Mittelamerika geben Guatemala 43.4, Honduras 40.5, El Salvador 29, Nicaragua 12,1, Panama 11,9 und Costa Rica, die "mittelamerikanische Schweiz", 10,2 Prozent Analpahbeten zu. Den Rekord der westlichen Hemisphäre hält Haiti, wo 63.1 Prozent der Bevölkerung weder lesen noch schreiben können.

Zum Analphabetentum trägt bei, daß viele Regierungen ihre Gegenwart in ländlichen Zonen nicht fühlbar machen konnten, aber auch, daß die Mittel fehlen, jedes Jahr genug neue Schulen zu bauen und Lehrer auszubilden und zu bezahlen. um mit dem hohen Bevölkerungszuwachs Schritt zu halten.

Die "große Schande" des Analphabetentums fällt aber auch auf diejenigen, die in den vielen internationalen Organisationen Pläne für die Zukunft der Dritten Welt entwerfen. Wenn man dort von der notwendigen Infrastruktur für den Fortschritt spricht, vergißt mann allzuoft, daß Schulen das vielleicht wichtigste Element dieser Infrastruktur sind.



"Aber bitte – rechts ist noch Platz!"

# Ende der Wende?

Von Manfred Schell

Für Helmut Kohl und die Kanz-lerpartei CDU steht in dieser Wo-che viel auf dem Spiel. Nicht in dem Sinne, daß es auf dem Parteitag in Essen zu Diskussionen über den Kanzler kommen könnte. Kohl ist unangefochten. Er hat ein hartes und überzeugendes Stück Arbeit gelei-stet. Seine Bilanz kann sich sehen assen.

Entscheidend ist Essen deshalb, weil die Weichen für die zweite Hälfte der Legislaturperiode gestellt werden müssen. Die Zeit eilt davon. Die Rückschläge bei den Wahlen im Saarland und in Hessen müssen verarbeitet werden. In Berlin hat die CDU gut abgeschnitten; aber das kann nur ein Trostpflaster sein, zumal da sich Unbehagen über die bevorstehende Wahl an Rhein und Ruhr ausbreitet. Worms ist kein Mann, der mitreißt, eher ein biederer und fleißiger Mann wie Zeyer, der seine Pflicht tut. Der Trost, mit Hilfe einer wiederbelebten FDP werde man es bei der Bundes-tagswahl 1987 schon schaffen, wäre kleinmitig. Berlin hat der CDU gezeigt, daß sie selbst um den Sieg kämpfen muß, um dann bei den Ge-

Die Bürger erwarten vom CDU-Parteitag Orientierung. Prioritäten sind gefragt, kein weitschweifiges Theoretisieren über Wunschkataloge von ausgewählten Gruppen (diesmal sollen es die Frauen sein). Gefordert ist eine überzeugende politische Gesamtschau. Nur Geist und Willen können die Schubkraft freisetzen, welche - Landtagswahlen hin oder her - die Regierungsmacht in Bonn festigt. Der Versuchung, einzelne Wählergruppen mit "sozialem Klim-bim" (Müller Armack) ködern zu wollen, darf die CDU nicht erliegen.

Ordnungspolitiker werden in Essen keinen leichten Stand haben, Einige in der Partei, allen voran Geißler, sind schon eifrig dabei, die Früchte der finanziellen Konsolidierungspolitik zu verschenken. Die Inflationsrate ist spürbar reduziert, den Wirtschaftsaufschwung kann niemand ernsthaft leugnen. Statt auf diesem Wege konsequent voranzuschreiten und die Fundamente für einen langfristigen Auftrieb der Wirtschaft auszubauen, spricht Geißler von "neuen Handlungsspielräumen" für die Sozialpolitik. Das erinnert fatal an frühere Aussagen, die Union müsse sich "öffnen", um entschwundene Wechselwähler zu gewinnen. Wieder wird ein wolkiges soziales Wohlbefinden als

Ziel der Marktwirtschaft ausgegeben, obwohl sich der Sozialstaat nach dem Übereifer der letzten anderthalb Jahrzehnte selbst in Frage gestellt hat. Die Hoffnung, die Geißler antreibt, ist of-fenkundig: Erziehungsgeld, Mutter-schaftsurlaub und Arbeitsplatzgarantie - das sind die Elemente des Familienprogramms der CDU - sollen hauptsächlich die jungen Frauen er-mutigen, CDU zu wählen.

Ob die Rechnung aufgehen wird, ist mehr als fraglich. Es rührt sich der Widerstand bei den Koalitionspartnern FDP und CSU und auch innerhalb der CDU. Die Sozialausschüsse sprechen von einem merkwürdigen "Rollengequatsche", das sich breit mache. Sie fragen, was eigentlich mit der jungen Frau sei, die "nur" Mutter sein wolle? Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist seit 36 Jahren im Grundgesetz verankert. Zu ihrer Verwirklichung ist vieles getan wor-den. Das Geschrei von Berufsfeministinnen nimmt davon nichts weg. Die Gleichberechtigung kann auch nicht per Parteitagsbeschluß verordnet werden.

Die CDU muß aufpassen, daß sie den Erfolg ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht eigenhändig demontiert. Ihr Familienprogramm steht im Widerspruch zur Konsolidierungspolitik, ohne die unser Land nicht nach vorne kommen kann. Das Programm belastet die Unternehmen. FDP-Politiker haben errechnet. daß es pro Jahr rund drei Milliarden Mark kosten dürfte. Aber unabhängig



Prioritäten sind gefragt: Kohl FOTO: DPA

davon, ob dieses Programm einmal realisiert werden wird, so braucht sich die Union, was ihr Engagement für die Familien betrifft, kein schlechtes Gewissen einreden zu lassen. Sie hat eine Steuerreform verabschiedet, die vor allem kinderreiche Familien um Milliardenbeträge entlastet.

Die Regierung Kohl wird - auch mit Blick auf das Jahr 1987 - die im Aufschwung erwirtschafteten Steuergelder brauchen, um zwei wahlentscheidende Aufgaben zu bewältigen. Wie muß die Rentenversicherung aussehen, wenn der Generationenvertrag trotz Geburtenrückgang und Überalterung halten soll? Die bisheri-gen Antworten sind unbefriedigend: Kurzatmigkeit, Notoperationen, salbungsvolle Erklärungen. So schafft man kein Vertrauen in die Zukunft.

Die zweite Aufgabe, an der die Regierung Kohl gemessen wird, ist das Eindämmen der Arbeitslosigkeit. Ernsthaft gibt es nur ein Rezept: Die Leistungskraft der Unternehmen muß weiter gestärkt werden. Nur Investitionen schaffen neue Arbeitsplätze. Zusätzliche Belastungen gefährden diesen Prozeß. Allein die Dynamik kann einen positiven Saldo berbeiführen. Staatliche Programme, das ist erwiesen, sind nicht nur sündhaft teuer, sondern auch fast ohne

Die Union muß sich in Essen entscheiden, welchen Weg sie gehen will. Konsolidierung, wie sie Stoltenberg gestern wieder gefordert hat, ist das Gegenteil von freigiebiger Umverteilung. Das opulente Familienprogramm Geißlers paßt nicht zu Stoltenbergs Kurs.

Ohnehin muß sich die CDU eingestehen, daß der Glanz ihrer Leistungen eher matt geblieben ist. Das hängt mit der Medienlandschaft zusammen, aber nicht nur mit ihr. Die Regierung muß ihre Politik plausibler machen, sie muß begreifen, daß Sprache nicht nur ein Mittel der Kommunikation, sondern auch der Strategie ist. Sie muß den Mut haben, auch in der Politik deutsch zu sprechen. Wer unklar spricht, hat entweder nichts zu sagen oder etwas zu verbergen. So denkt das Volk. Konrad Adenauer hatte eine einfache Sprache. Manche haben sich darüber mokiert. In Wirklichkeit waren sie verzweifelt, weil Adenauer sie nicht als Übersetzer brauchte.

# IM GESPRÄCH Richard Gephardt Hoffnung nach Mondale

Von Fritz Wirth

Tnter den Demokraten, die heute noch die Wunden der Wahlniederlage des 6. November lecken und auch sonst gebeugt und gedemütigt in Sack und Asche gehen, ragt seit einigen Wochen wie ein Turm der Hoffnung und des Optimismus ein junger rothaariger Mann heraus, an dem sich die Partei aufzurichten versucht. Er heißt Richard Gephardt, kommt aus Missouri und ist am Tage der Niederlage praktisch aus der Rolle des ewigen Jungtürken der Partei geschlüpft.

Er ist statt dessen der unaufhaltsam aufsteigende neue Stern der Partei. Kein jugendlicher Held mehr, sondern ein seriöser, scharfkantiger Politiker. Die demokratischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses wählten ihn vor ein paar Monaten zu ihrem neuen Fraktionschef, womit er immerhin bereits an vierter Stelle in der Hierarchie ihrer Partei rangiert.

Seine Bewunderer sagen, er sei aus dem Stoff, aus dem Präsidenten gemacht werden, doch selbst weniger enthusiastische Beobachter räumen ein, daß sein Weg nach oben noch nicht beendet ist. Sie geben ihm zumindest Chancen, den Platz von "Tip" O'Neill als Sprecher des Repräsentantenhauses zu füllen, obwohl Jim Wright mit einem Präventivschlag vor wenigen Wochen bereits versucht hat, die Weichen, die auf dieses Amt hinführen, zu seinen Gunsten zu stellen.

Was für Gephardt spricht: Er ist ein Mann jener Generation, die den Demokraten bei der letzten Wahl davon-gelaufen ist, die der jungen dynamischen Aufsteiger, die des "high tech"-Zeitalters. So gesehen, ist er ein Antipode zum wuchtigen und immer unbeweglicher werdenden O'Neill und sogar zu Walter Mondale, der seine Niederlage ja so gern seinem gestörten Verhältnis zum Medium des Fernsehens anlastet.

Gephardt ist ein Kind der Fernseh-Aera und ein Star auf dem Bildschirm, gelassen, fair, brillant argumentierend und durch und durch ein netter junger Mann, den man verste-hen und begreifen kann, weil er ohne ideologische Scheuklappen antritt. Er ist mit diesem Image ein Champion der amerikanischen Mittelklassen, die die Demokraten nun so krampfhaft zurückzuerobern versu- Stunde der Wahrheit kommt.



Macher mit guten Manieren: Demokraten-Star Gephardt Foto: AP

chen. Gephardt sieht die siegreichen Republikaner deshalb nicht nur als Gegner, sondern als Rivalen, von denen sich lernen läßt. So rief er seine Fraktion beispielsweise zu einer dreitägigen Strategie-Klausur in ein mondanes, exklusives Hotel in Virginia zusammen, das so luxuriös und gediegen war, daß Beobachter glaubten, sie hätten sich auf eine Versammlung der Republikaner verirrt.

Auch sonst scheut er sich nicht, ins republikanische Programmheft zu schauen: Er ist gegen den Schwan-gerschaftsabbruch, für die Todesstrale und gegen weitere verschärfte Kontrollen und Restriktionen beim Erwerb von Schußwaffen.

Vor wenigen Jahren noch, so räumen gestandene Demokraten ein, hätte er mit diesem Programm in der Partei keine Zukunft gehabt. Die schlimme Wahlniederlage des letzten 🔏 " Jahres jedoch hat bei den Demokra ten verkrustete Ideologien aufgebrochen. Gephardt sieht das alles sehr undramatisch: "Das ist nicht das Ergebnis politischer Seelenforschung und es sind keine Hilfeschreie aus der politischen Wüste", sagte er. "Es ist das Ergebnis von Denkprozessen, die sich am Machbaren orientieren."

Der 44jährige Macher aus Missouri mit den guten Manieren ist bei den Demokraten der Mann der Stunde. Die Frage ist nur, ob die Partei wagt, die Vergangenheit so radikal hinter sich zu lassen und Männern wie Gephardt eine Chance zu geben, wenn die

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

## ALLGEMEINE

So schnellebig geht es zu in der

Politik. So rasch wechseln die Stimmungen. Da schwebt eine Partei wie die nordrhein-westfälische FDP eben noch in lauter Selbstzweifeln und argen Ängsten - doch plötzlich ist der Himmel strahlend blau, sind die düsteren Wolken wie fortgewischt. Die Wahlergebnisse von Berlin und vom Saarland haben mit einem Schlag eine völlig andere FDP auch in NRW zurückgelassen. So munter war die Partei seit langem nicht mehr, so gelöst übermütig schon. Angesichts der allgemeinen Euphorie sah sich Spitzenkandidat Rohde auf dem Landesparteitag zu Recht veranlaßt, vor dem Schluß zu warnen, der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde sei kein Problem mehr ... Worms wurde ungeniert zu einem tumben, tapsigen "Obelix", auf den Rohde als "tapferer Krieger Asterix" achten müsse, damit ihm kein Leid geschehe.

### **NEWS NEWS RUHR ZEITUNG**

Für die "Grünen" gibt es offensichtlich kein wichtigeres Thema als die Frage, ob und unter welchen Bedingungen sie zu gerühen denken, die SPD zu tolerleren, mit ihr zu regieren Manal Mer and N oder sich ihr zu verweigern - eine gleich dreifache Anmaßung ... Kein Wort über Probleme vor Ort, über Arbeit und Finanzen, über Kohle und Stahl, über die Landwirtschaft und über die Ausbildung, aber quälendpeinliche Beratungen, ob Kinder sexuelle Lustobjekte sein sollen und die Sozialdemokratie bereit sei, sich in Grundfragen ihres Selbstverständnisses testen zu lassen.

## Badische 3eitung

Das Freiburger Blatt meint zur Eskalation im Gelf-Krieg:

Die Iraker haben sich bisher vor allem durch Angriffe auf jene Tanker gewehrt, die iranische Häfen ansteuerten, um so den Ayatollahs das Auffüllen der Kriegskasse mit Hilfe der Ölexporte möglichst schwer zu machen. Daß sie nun auch die Luftverkehrswege in den Iran zu unterbrechen versuchen, zeigt, wie sehr sie sich in die Enge getrieben fühlen ... Die Welt sieht ratios und nahezu untätig zu. Wie lange kann sie sich das noch leisten? Gelingt den Iranern der Durchbruch bei Basra, dann sind auch Kuwait und die anderen arabischen Golf-Staaten in Gefahr.

# Mit Terror und Raketen wird der Golfkrieg immer totaler

Angriffe gegen Zivilbevölkerung - Iranischer Vorstoß gestoppt / Von Peter M. Ranke

Leben in Bagdad und Teberan. Durch Luftangriffe und Raketen-einschläge sind die beiden Hauptstädte zu Zielen im Golfkrieg geworden, der nach vier Jahren immer totaler wird und weit ins Hinterland ausgreift. Erst am Montag schlug wieder eine schwere Bodenrakete aus Iran in der irakischen Hauptstadt Bagdad ein, die dritte nach iranischer Darstellung.

Die irakische Regierung gibt den Raketenbeschuß auf Bagdad bisher nicht zu, sondern spricht von Bomben schiitischer Selbstmordkommandos. Tatsächlich setzen die Iraner die schweren, wenn auch überholten sowjetischen Scud-und Frog-Raketen ein, die ihnen von den Syrem überlassen wurden. Die syrische Luftbrücke nach Teheran ist ununterbrochen in Betrieb und schafft auch aus Libyen sowjetisches Material heran.

Offensichtlich hat das irakische Oberkommando unter Verteidigungsminister General Adnan

Das Heulen der Luftalarm-Sire- Khairallah die Kampfkraft der Ira-nen gehört jetzt zum täglichen ner wieder einmal unterschätzt. Sonst hätte Irak vor drei Wochen vielleicht doch nicht mit der neuen Luftoffensive gegen militärische und zivile Ziele begonnen. Fast täglich setzt Bagdad nun die aus Frankreich und der Sowjetunion gelieferten modernen Kampfflugzeuge gegen iranische Städte ein. Teheran, Täbris, Isfahan, Rascht am Kaspischen Meer, Ilam und Kermanschah (heute Bakhtaran) und andere Orte werden von jeweils drei bis fünf Maschinen bombardiert, wobei man allerdings nicht an die Wirkung der Flächen-bombardements des Zweiten Weltkriegs denken darf. Immerhin: Teheran meldet seit 5. März dreihundertfünfzig Tote und mehr als dreitausend Verwundete durch Bombenangriffe.

Die Militärs sprechen von "Abnutzungskrieg" und meinen nach den Tankern seien nun auf beiden Seiten die Städte dran. Dabei scheint es den Irakern vor allem darum zu gehen, die iranische Bevölkerung gegen das Mullah-Re-

gime aufzubringen, zumal der große Frühlings-Feiertag am 21. März bevorsteht. Doch das dürfte, wie auch die Bombenangriffe wäh-rend des Zweiten Weltkrieges lehren, eine Fehlkalkulation sein. Die iranische Bevölkerung erträgt Leiden als Geschick Allahs, so daß der stellvertretende Außenminister Javad Mansouri gerade erst in Ankara erklären konnte: "Wir nehmen keine Vermittlung an, weil unsere gerechten Forderungen gegen Irak nicht erfüllt wurden."

Zu den "gerechten Forderungen" zählt der Sturz des "Teufels" Saddam Hussein, des irakischen Präsidenten und Oberbefehlshabers. Mit einer neuen Offensive in dem südirakischen Marschland der Howeizah versuchten die iranischen Sturmtruppen diesem Ziel militärisch näherzukommen, bisher allerdings vergeblich. Immerhin erreichten sie mit Booten und Hubschraubern fast die große Strase Bagdad-Basra und den Tigris-Fluß südöstlich von Amara. Aber das Übersetzen über den Strom mißlang. Die Iraker stoppten nach

sechs Tagen den Vorstoß und sprechen seit Montag von der "großen Niederlage" der Iraner im Golf-krieg mit hohen Verlusten. Mit derartigen Wertungen gilt es

allerdings vorsichtig zu sein. Denn die irakische Tigris-Armee ist seit einem guten halben Jahr auf eine endgültige Offensive" der rund fünfhunderttausend Mann starken iranischen Truppen an diesem gefährlichen Abschnitt vorbereitet. Gefährlich, weil hier die Millionenstadt Basra abgeschnitten werden kann und der Weg zur Grenze nach Kuwait und den südirakischen Ölfeldern offen läge. Immerhin konnte die irakische Verteidigung die anstürmenden Perser zunächst nicht aufhalten, und es gelang ihr auch nicht, die ölreiche Halbinsel Madschnun in den Sümpfen zurückzuerobern, obwohl die irakische Luftwaffe dort den Himmel beherrscht. Neu gegrabene Kanäle und weite Überschwemmungsgehiete behindern die Iraker ebenso wie die iranischen Soldaten.

Teheran erneuert die Vorwürfe.

die Iraker hätten in ihren Verteidigungsnöten wieder Giftgas einge-setzt, und zwar zweimal in der vorigen Woche, was die Franer zweihundert Verwundete gekostet habe. Bewiesen ist das bisher nicht, aber auch nicht unglaubwürdig.

Nachdem sich Bagdad vergeblich um einen Austausch der Kriegsgefangenen bemüht hatte, weil Teheran in Umerziehungslagern die irakischen Schiffen zum Kampf gegen Saddam Hussein indoktriniert, haben neue Vermittlungsbemühungen der UNO und des arabischen Golfrats weiterhin wenig Aussichten. Der Golfkrieg und der irakische Bundesgenosse sind den arabischen Ölstaaten längst zu teuer geworden, sie müssen ihre Dollarreserven strecken und zahlen heute schon lieber mit Erdöl anstatt mit Dollar. Das gibt den Mullahs und Ayatollah Kho-meini wieder Hoffnung, den Tag des Sieges in ihrem Glaubenskries doch noch erleben zu können. Eher will der "Alte von Qom" nicht ster-

armin ...

# "Warum kommen die Leute alle angezogen hierher?"

in München hat zur Halbzeit bereits einen überwältigenden Publikums-Erfolg. Und dasu trägt vor allem das Interesse der Jugend bei. Steckt mehr dahinter als ein bißchen Voyeurismus?

Von PETER SCHMALZ

ind das denn immer soviel Leut wie heut?" fragt fröstelnd der Jungbart im schneekalten Hof des Minchner Stadtmuseums, gut eine halbe Wartestunde entfernt von der Kasse, wo das Billett fünf Mark kostet und den Eintritt freimacht zu einer Ausstellung, die eigentlich nichts anderes zeigt als das, was jedes Pärchen daheim ohne Kleider und kostenlos im Spiegel betrachten könnte: den nackten Menschen, dar-Sgestellt auf mehr als 1500 Fotos.

"Ein wahnsinniges Besucher-Interesse", registriert Christoph Stölzi, der Leiter des Museums, das unter dem Titel "Das Aktfoto" Ablichtungen des nackten und zumeist weiblichen Körpers zwischen Kunst und Pornographie der öffentlichen Beschau überläßt. Die Ausstellung das ist schon zur Halbzeit sicher, wird - gemessen an der Zahl der verkauften Eintrittskarten - die erfolgreichste, die dieses städtische Museum jemals organisierte. Knapp 80 000 defilierten an bisher 36 Ausstellungstagen an künstlerisch verfremdeten oder offensichtlich eindeutigen Akten vorbei, 11 000 kauften für 36 Mark den eineinhalb Kilo schweren Katalog. der bereits in der dritten Auflage nachgedruckt wurde und der 390 Seiten neben tiefsinnigen Essays über die "Ansichten vom Körper im fotografischen Zeitalter" vor allem das zeigt, was offensichtlich doch mehr-Reiz ausübt als die wohlbekleidete Schönheiten-Galerie im Nymphenburger Schloß: die getreue, möglichst feinkörnige Widergabe der nackten Haut vom Scheitel his zur Sohle und mit allem zwischendrin.

So ganz wohl war Stölzl nicht in seiner Haut, als er das Projekt zu platen befürchtet, damit vor allem alte Spanner anzulocken." Von der möglichen Erregung der Öffentlichkeit und der ihr stets auf dem Fuße folgenden Schelte der sich entrüstenden Politiker will der Museumsleiter erst gar nicht sprechen.

Was dann aber geschah, hat seine düsteren Ahnungen verjagt und die kühnsten Hoffnungen übertroffen: Die Jugend stürmt das Haus nahe dem Münchner Viktualien-Markt, ältere Besucher zählen zur Ausnahme.

Sollte eine Stecknadel wagen, auf

den Parkettboden zu fallen, wäre ihr Aufschlag zu hören. Langsam und leise schieben die Besucher von Bild zu Bild, neigen sich vor zu der Stereodaguerreotypie von 1850, auf der eine lockend blickende Frau das präsentiert, was in Oberbayern "Holz vor der Hutt'n" genannt wird; gehen ein wenig schneller bei den entkleideten Kolonialmädchen, deren Akte unter dem Deckmantel der Völkerkunde einst auch weniger wissenschaftliche Gedanken ermöglichten; werden eine Nuance unruhiger in der Abteilung FKK. Ein junges Mädchen, Anfang zwanzig, kichert vor der Postkarte aus dem Jahr 1930, auf der drei athletische Männer in angestrengt würdiger Dreier-Figur zeigen, was den Mann vom Weibe unterscheidet. Die komischen Kunstposen der Lichthemd-Träger reizen nach hundertfach ernsthafter Nackheit die Lach-

Angesichts der Tausende, die sommers hüllenlos am Isar-Strand oder Englischen Garten bräunen, schrieh eine Münchner Zeitung: Nackheit ist nichts Besonderes mehr." Und mehr als zwei Millionen Deutsche, so ermittelte der Studienkreis für Tourismus, verbringen ihren Sommerurlaub textilfrei. Die gemischten Saunabäder sind nicht selten überfüllt. Was kann diese Jugend noch verlockend finden am platten Abbild dessen, was voll prallem Leben vielerorts live zu betrachten ist?

Stölzl, vom Andrang der Jugend überrascht, zimmerte sich dafür flugs



Ansturm auf mehr als 1500 Aktiotos: Zur Halbzeit sahen schon 80 000 die Ausstellung in München

eine passende Erklärung. "Zu uns kommt das junge Puhlikum, das man auf Skipisten, in den Saunas und in den Bodybuilding-Studios findet", sagt er. "Das ist eine junge Generation, die sich des Körpers erfreut, die ein starkes, aber entkrampftes Verhältnis zum Körper entwickelt." Er vermutet darin den Ausdruck einer soziologisch bemerkenswerten Abwendung der jungen Leute von gesellschaftspolitischen Themen und den Rückzug ins private Leben, der konsequenterweise zu einem neuen Egoismus führt: "Man lieht seinen

Das klingt wunderbar und ist vielleicht auch nicht ganz falsch. Und für den Museumsleiter sicherlich eine angenehmere Interpretation des Besucher-Ansturms, als würde er sagen: Wir zeigen unter dem geduldigen Zeichen der Kunst die größte voyeuristische Okkasion, die für nur fünf Mark auch noch spotthillig ist.

Einhlick in die Gedanken des schweigenden Defilees vor den nackt behängten Stellwänden geben die Besucherbücher, von denen schon drei gefüllt sind und die zu Kugelschreiber-Dialogen geführt haben. Glaubt einer, den Erfolg der Schau mit dem Gedanken erfaßt zu haben,

die Leute seien nur da, "weil, da haben sie was zu gaffen", dann schreiht ein anderer die unbestreitbare Tatsache dazu: "Du warst doch auch da."

Ein anderer, den angesichts der Aktbilder das viele Textil der Zuschauer störte, bekam auf seine Frage Warum kommen die Leute alle angezogen hierher?" die Antwort "Weil's so kalt ist" und auch noch die Gegenfrage "Warst Du nackt hier?". Diese Frage könnte die 21 jährige Münchner Zahnarzthelferin Christine Herrnekker hisher als einzige Besucherin bejahen: Für einen Fotografen ließ sie im überfüllten Haus alle Hüllen fallen und posierte 20 Minuten unter dem Beifall der Zuschauer: "Endlich mal eine echte Nackerte in dem sterilen

Der Gleichberechtigung zuliebe ließ auch noch der Knipser die Kleidung fallen - und gah der umstehenden Weiblichkeit Gelegenheit, die Wahrheit des Satzes zu überprüfen. der in einem Besucherbuch auf die Kritik einer Besucherin, es seien zuviele Frauen- und zuwenig Männerakte zu sehen, zu lesen ist: "Ganz einfach: nackte Frauen sind ästhetischer als nackte Männer!"

Ein Puhlikums-Magnet aber können auch sie sein, wie es derzeit die Städtische Galerie in Ingolstadt erfährt, die mit den Männer-Akten der Fotografin Herlinde Koelhl neuen Besucher-Rekorden entgegensieht. "Schauen wir ihn uns an, den Mann", heißt es im Katalog. "Kreisen wir unser Begehren ein, nehmen wir uns. was begehrenswert erscheint Den Luxus können wir uns leisten " Dem Können scheint sich das Wollen beigesellt zu haben, die Ausstellung mußte bereits zweimal verlängert werden, und eine vom Gesehenen ofbegeisterte Besucherin schrieh ins dortige Buch: "Endlich mal jede Menge schöner nackter

In München aber spürt mancher den Unterschied zwischen einem Gourmet und einem Gourmand, Ein, zwei Dutzend Entkleidete, womöglich noch verstreut über den Kiesstrand der Isar, mögen noch konsumierbar sein, bei eineinhalhtausend jedoch bedrängt das Gefühl der Überfütterung den Betrachter: "Das ist keine Ausstellung für den Feinschmecker, sondern für den Vielfraß." Und ein anderer faßt in drei Worte den Mangel des ahgelichteten Naturkörpers im Vergleich zu dem vom Künstlerauge verfeinerten Bildnis: Michelangelo ist besser."

Oxfort stand am Ende einer Strösie unterwegs war. Gedanken darüber gemacht, wie sich die Gegend

Was Hans-Dietrich Genscher, Martin Bangemann und Helmut Haussmann am Rhein versuchen, nämlich die neuen Aufsteiger aus dem Hochschul- und Wirtschaftsleben und die Frauen zu gewinnen, das will diese Gruppierung auch an der Spree versuchen. Dieser kaum definierbaren, weil programmatisch unscharfen "neuen Mitte" sitzt bereits die Gefahr von 1989 im Nacken: die FDP werde wegen der Schwäche der SPD und einer an die Grenzen gestoßenen AL nicht mehr gehraucht.

links von der CDU", war wenige Stunden zuvor von Hermann Oxfort eben mit einer eigenen, wohldurchdachten Sicht der Dinge konterkariert worden. Er sah die Liberalen eben "rechts" von einer Union, die in Berlin notgedrungen mehr in linke angestammte SPD-Bereiche driften müsse, um ihren Erfolg auf Dauer zu

Oxfort paste mit seiner Gradlinig-

# Hermann Oxfort – ein Goliath unter vielen Davids

Auf dem Weg zum Platz "links von der CDU", so Parteichef Walter Rasch, haben die Berliner Liberalen ihre Leitund Vaterfigur geopfert. Die Mehrheit der neuen FDP-Fraktion versagte Hermann Oxfort eine neue Senats-Kandidatur.

Von H. R. KARUTZ

ieser Sonntagabend im menschenleeren Rathaus Schöneberg war - acht Tage nach dem FDP-Wahltriumph - die schlimmste Nacht des Hermann Oxfort seit dem 7. Juli 1976: Damals flohen vier Terroristinnen, zum Teil heute noch in Freiheit, aus ihrer Zelle. Der damalige Justizsenator und Bürgermeister im Kabinett von Klaus Schütz (SPD) tat, was seiner Art entspricht: Er zog die Konsequenzen und nahm seinen Hut.

Damals wie an diesem Sonntagabend hlieh sich Oxfort selhst treu: Als von der kräftig nach links verschobenen neuen 12köpfigen FDP-Fraktion in geheimer Wahl nur vier Kreuze für Oxfort, aber acht gegen ihn gemalt wurden, ließ er sich nicht auf Debatten ein. Er ging.

Er tat dies, um auch nach außen hin zu signalisieren, daß er einer in-nerparteilichen Kampagne zum Opfer gefallen war, die seit Monaten auf immer dieselben Argumente hinauslief; Oxfort habe sich politisch "überleht", sei fürs "Freihurger Programm" und "Liberale Manifest" von Saarbrücken nicht liberal genug kurzum, ein Fossil auf dem Weg zu einer "neuen Mitte", nicht Windka-

nal-geschmeidig genug. Der Mann aus Thüringen, politischer Ziehvater und Förderer eben des Walter Rasch, der den geheimen Stimmzettel-Verschwörern am Ende auch nicht mehr in den Arm fallen mochte, war nicht bereit, auf dem politischen Verschiebe-Bahnhof nach der Wahl noch nach einer Billig-Fahrkarte anzustehen. Als man ihm im Vorfeld der Abstimmung ein anderes Ressort als Justiz anbot, auch noch mit dem zweiten FDP-Bundestagsticket für 1987 winkte, schlug er alle Ersatzlösungen aus.

mung im Wege, die sich seit der unter Schweiß- und Blutvergießen 1983 auch in der Berliner FDP durchgesetzten "Wende" ahzeichnete: Die Partei-Rechten, einschließlich vieler Neulinge aus Bau- und Bankhranchen, verstehen sich als "neue Mitte". Sie soll den alten rechten Flügel reräsentieren, ohne den alten Links Block gänzlich zu verprellen.

Die Standortbestimmung von Wal-ter Rasch, die Liberalen stünden

keit, seiner Abneigung gegen Kom-

promißlerei nicht mehr in diese FDP. die sich von der Morgenröte eines jungfräulichen "Neubeginns" be-strahlen läßt. Oxfort – ein liberaler Goliath unter vielen Davids, die nach eigenem Verständnis den CDU-"Elefanten" antreiben, korrigieren und zügeln wollen . . .

Oxforts Schicksal war auch deshalb besiegelt, weil selbst sonst vernünftige Rechte in einer Partei mit mehr als 100 000 Wählerstimmen darunter viele aus dem CDU-Sympathisantenfeld - der Verwirrung der Begriffe zum Opfer fielen. Ein Beispiel dafür:

Ein führender Mann aus der Wählerinitiative "Bürger für Berlin", die



Ein Liberaler: Hermann Oxfort FOTO: STECHE/VISUM

der FDP über den Fünf-Prozent-Oxer half, philosophierte gegenüber einem FDP-Ahgeordneten: "Nichts gegen Oxfort als Persönlichkeit und gegen seine Sachkompetenz. Aber was wir brauchen, ist eben so etwas wie einen Otto Schily der Liberalen - wenn Sie verstehen, was ich meine!?"

Hermann Oxfort deutete diese Winke mit den Zaunpfählen schon richtig: "Ich habe geahnt, was da auf mich zukommt." Er und andere wußten, daß auch bei der ehemaligen linken FDP-Mehrheit in Berlin noch viele Rechnungen offen waren: beispielsweise die von Oxforts Nachfolger im Bürgermeisteramt Wolfgang Lüder, der seinen als Folge der Garski-Affäre im Januar 1981 herheigeführten Sturz durch die damalige FDP-Fraktion nie verwunden hat und in Oxfort den Hauptschuldigen sah und sieht.

Als guter demokratischer Verlierer wird sich Oxfort - als angesehener Anwalt und Notar in der Berliner höheren Society verankert - an Ränkespielen nicht beteiligen. Allerdings wird er auch in einer Fraktion, die mindestens zur Hälfte linksbestimmt ist, seinen Part als alt-liberales Gewissen der Partei und Anwalt Berlins

Bei Oxfort laufen die großen Linien der Berliner Nachkriegsgeschichte zusammen: die Bewährung bei und nach der Blockade, die Nach-Mauerzeit, die Mitformulierung einer neuen Vertragspolitik, die den Berlinern das Leben erleichterte. Seinem politischen Glaubensartikel "Freiheit als Ordnungsprinzip" wird Hermann Oxfort treu hleiben.

"Suum cuique", lautet sein Lieblingsspruch Jedem das Seine Für Oxfort heißt dies Liberalität und nicht Libertinage einer je nach politi-scher Beliehigkeit handelnden Stromlinien-FDP.

# Eine Reise in die gastfreundliche Heimat der Väter

Was emplinden junge Leute, Kinder von Vertriebenen, wenn sie die Heimat ihrer Eltern jenseits von Oder und Neiße

Von EBERHARD NITSCHKE

an kann unbelastet vor einem Hause stehen und den-ken, was man will, bloß nicht, daß einem das mal gehört hat", sagt der 22jährige Kai Ingo Weule. Er engagiert sich im Vorstand der "Schlesischen Jugend"; denn seine Mutter stammt aus Schlesien, sein Vater aus Westdeutschland. Befragt. was ihn denn zu solchen Fahrten veranlaßt, meint er: Wir reisen dahin, damit man weiß, worüber man spricht. Für uns steht dabei die Menschenrechtsarbeit im Vordergrund. Hier wohnen viele tausend Deutsche, denen Menschenrechte vorenthalten

Die "Schlesische Jugend" und ihr Bundesvorsitzender Hartmut Koschyk sind in der Debatte um das umstrittene Motto zum bevorstehenden Schlesier-Treffen 1985 in Hannover (Erstfassung: "40 Jahre Vertrei-bung - Schlesien hleibt unser") durch ihr von der Vertriebenen-Organisationsspitze abweichendes Votum auf-gefallen. Koschyk hatte ein Motto verlangt, "das jedes Mißverständnis ausschließt". Das Leitwort des deutschlandpolitischen Kongresses der "Schlesischen Jugend" zum Treffen in Hannover lautet darum: "40 lahre Vertreibung, Deutschlands."

Was die Nachgeborenen in den Vertriebenen-Familien von manchen Älteren dort unterscheidet, ist möglicherweise die kühle Ohiektivität der Reise-Eindrücke von "drüben". Weule: "Ich hatte immer gehört: "Land der dunklen Wälder. Daß das eine ungeheure Weite ist, wenn man da reinkommt, wußte ich nicht. Im landwirtschaftlichen Bereich ist das alles intakt, da unterscheiden sich die Bauernhöfe wohl nicht so sehr von denen hier bei uns. Die technische Ausstattung fehlt eben. Kraß ist es nur in den

Was Weule in Schlesien interessierte, war die Frage, warum sich selbst m Orten, wo die Deutschstämmigen bis zu 90 Prozent der Einwohnerschaft ausmachen, kein "Verband der Deutschen" gründen darf. Und warum, so ein anderer Reise-Eindruck, geht es der in diesen Gebieten lebenden Minderheit der Ukrainer ähnlich, die sich deshalb mit den Deutschen verbunden fühlt?

Diese Frage stellt Jochen Kiefer, 26 Jahre alt, Jurastudent nach einer

Laufbahn als Rechtspfleger und aktiv Eindruck entstehen, daß wir ein Vorin der "Gemeinschaft junges Ostpreu-Ben". Dort kommt seine Mutter her, Kiefers Vater ist aus dem Westen. Jochen Kiefers erster Eindruck in Ostoreußen: "Eine heile Welt. Ich hatte immer gehört, die fahren da nur auf Schotterstraßen und alles ist kaputt. Die Straßen sind in überraschend gutem Zustand, landschaftlich ist es ganz toll, daß es da noch die alten Allee-Bäume gibt. Polnischer Chauvinismus? Ja. manchmal, aber dann kommt man wieder in ein Dorf, wo auf dem Marktplatz noch das Kriegerdenkmal von 1914-18 steht, mit deutscher Aufschrift."

Jochen Kiefer war auch schon in Schlesien. Typisch für seine Generation ist der Versuch, der Feststellung gewisser äußerer Unterschiede zwischen polnisch und deutsch bewohnten Häusern sofort auch eine Erklärung anzuschließen: "Klar doch, die Deutschen können ja im öffentlichen Leben nichts machen, sie dürfen nicht in die Partei und nicht zum Militär. Sie hleiben eben viel zu Hause und machen viel an Haus und Garten rum."

Außerdem schließt er seiner Beobachtung im Gespräch sogleich die Bitte an: "Das dürfen Sie aber nicht abwertend auslegen", oder später:

urteil haben. Es ist aber nur so, daß die Polen eben eine andere Mentalität haben." Auf der gleichen Schiene werden von den jungen Leuten mißliche Zustande in einem i Hotel mit dem Hinweis aufs Ideologische von Personen getrennt: "Das ist eben das Prohlem des Sozialismus, daß sich keiner für so was verantwortlich fühlt." Tränen. Bücherwünsche, Proble-

me bei Deutschen, die man traf, aber auch andere Beispiele, wie das von einem deutschen Automechaniker in Ostpreußen, bei dem Jochen Kiefer enormen Wohlstand" feststellte. Der Mann, sagt er, läßt sich Werkzeug aus der Bundesrepublik Deutschland schicken und hringt Schrottautos wieder auf die Straße. Er gehört zu der Kategorie Deutscher, "die sich mit dem Regime arrangieren, weil die sagen: Sonst giht's Chaos".

Friederike Beck ist 22 Jahre alt und studiert Slawistik. Sie hat sich auf das Reise-Angebot der Vertriebenen-Jugend hin gemeldet und ist mit in Masuren gewesen, ohwohl ihre Eltern keine Vertriehenen sind. Ausdrücklich hat sie auf begueme Reisemittel verzichtet und ist mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Wichtigste Ermunistischen Staat zu sein. Keine Parteiparolen, allenfalls Papstbilder und tolle, unberührte Natur." Man hat sich in der Gruppe, mit der

hl verändert hätte, wenn alles so

wie früher gehlieben wäre. "Man

kann von den jungen Leuten hier

nicht erwarten, daß sie wissen, daß

hier früher einmal die Deutschen

wohnten", meint Friedrike Beck. Das einzige, was die erfahren, ist, daß die Deutschen im Zweiten Weltkrieg kamen und dann rausgeschmissen wurden. Und in den Museen fehlen die deutschen Jahrhunderte einfach. Da steht dann zum Beispiel, daß der .europäische Architekt Schinkel das eine oder andere Gebäude hier errichtet hat." Manchmal allerdings, wenn man sich ein altes Haus betrachtet, "da kommen dann die Bewohner raus und fragen, ob man vielleicht früher

hier gewohnt hätte. Da ist man dann

richtig peinlich berührt." Jochen Kiefer ergänzt: "Die können ja auch nichts dafür, daß sie da drinsitzen, die sind ja meist aus Ostpolen hierhin umgesiedelt worden." Und sie seien, egal wo man

kenntnis nach 14 Tagen: "Man hat anklopft, "von überschäumender Gastfreundschaft". nicht den Eindruck, in einem kom--Wenn man das so sagt, könnte der

Die Götter möchten Sie beschenken. Mit einem Souvenir von der Sonneninsel, die keinen Massentourismus kennt als Vorgeschmack auf den schönsten Urlaub thres Lebens.



Willkommen auf der Insel der Götter: auf Zypern! Wir haben alles vorbereitet, damit Sie bei uns vollkommene Ferien erleben. Selbst in den modernen Hotels und Urlaubszentren spüren Sie die warmherzige Gastfreundschaft, welche die Einheimischen dem Besucher entgegenbringen. Auf Zypern können Sie erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub machen, so sicher wie in Abrahams Schoß. Und bei der Heimkehr werden Sie sagen: "Das war der schönste Urlaub meines Lebens." (Er war auch ganz erstaunlich

preisgünstig!) Schicken Sie uns den Coupon wir schicken Ihnen einen köstlichen Willkommensgruß von der Insel Zypern, wo aus Fremden Freunde werden.



Wo die Götter zu Hause sind. Cyprus Alrways fliegt Sie hin.

Direkt ab Frankfurt, Köln, München.

# Vogel bietet Berliner SPD Bonner Hilfe an

Oppositionsführer verteidigt Apel auf Landesparteitag

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel, als Berliner Bundestagsabgeordneter zusätzlich prädestiniert, versuchte gestern abend auf dem Landesparteitag die Berliner Genossen nach der vernicbtenden Wahlniederlage vom 10. März wieder aufzurichten. Er analysierte, mahnte, streichelte die geschundenen Seelen - vor allem aber versuchte er Perspektiven aufzuzeigen.

Ganz vorsichtig, um bei der durch die Wahlniederlage verstärkten Empfindlichkeit gegenüber Bonner Ratschlägen und "Kinderlandverschikkkungen" (Glotz) nicht Kontraproduktives zu fördern, deutete Vogel seine Vorschläge an: Die "Gesamtpartei" sei "bereit, zu helfen".

Immer wieder schränkte er ein: "Wenn Ihr das wollt", bevor er seine Ideen anbot. Dann schlug er eine "gemeinsame Arbeitsgruppe" vor, bot an, die "Berlin-Präsenz" der Spitzengenossen aus dem Bund und anderen Ländern zu "verstärken". Außer seinem eigenen Namen nannte Vogel vor allem Johannes Rau, Hans Koschnick und Oskar Lafontaine, die sich ihm gegenüber bereits für solche Aktivitäten in Berlin bereit erklärt hätten. Außerdem sprach Vogel von "Partnerschaften" zwischen Parteigliederungen in Berlin und dem übrigen Bundesgebiet, die "verstärkt" werden könnten.

Auf jeden Fall, daraus machte der Bonner Oppositionsführer kein Hehl. müsse sich die einst auf den Berliner Senat abonnierte Parteigliederung auf einen längeren Zeitraum fern der Regierungsmacht einrichten, ehe es wieder "bergauf geht". Aber, so versuchte er Mut zu machen, "wir sind keine Eintagsfliege. Wir sind die älteste Partei. Wir sind schon mit anderen

Niederlagen fertig geworden". Nachdem vor ihm bereits der nur noch bis zum Juni amtierende Landesvorsitzende Peter Ulrich und der nach der Niederlage wieder abgereiste Ex-Spitzenkandidat Hans Apel mit ihren schlecbten Bilanzen auf der Rednerliste gestanden hatten, verteidigte Vogel vor den Delegierten noch einmal den Bonner Export: Der habe

sich "nicht gedrängt, er ist mit klarer Mehrheit nominiert worden". Selbstkritisch räumte er nun ein, daß "wir alle die Hypothek unterschätzt haben, die für Hans Apel der Weggang von Richard von Weizsäcker und mein Übergang vom Abgeordnetenhaus in den Bundestag bedeutet hat". Unbequem erinnerte er zugleich die Berliner Genossen daran, daß der 10. März "nicht die Niederlage einer Person, sondern die Niederlage einer

Gemeinschaft" gebracht habe.

Für eine "gründliche Analyse" des Desasters sei es zwar noch zu früh, sagte der Wahl-Berliner, aber es müsse doch "spezifische Gründe geben". Er nannte zwar in diesem Zusammenhang weder den Namen von Hans Apel, noch den seines Wahlkampf-Leiters Klaus Bölling, noch den der Berliner Parteiführer, aber jeder im Palais am Funkturm verstand ihn, als er sagte: "Eine erste Folgerung, die ich daraus ziehe, ist, daß die Bun-despolitik als Ursache für die Niederlage ausscheidet. Diepgen hat nicht wegen Kohl, sondern trotz Kohl gewonnen." Genau in die andere Richtung hatte die Apel-Wahlkampfpla-nung aber gezielt: Über bundespolitische Argumentationen sollte der Erfolg geschafft werden.

In dem Saal, in dem die Partei 1977 nach dem Senatsrücktritt von Klaus Schütz schon einmal - damals mit Dietrich Stobbe - den Neuanfang versucht hatte, wurde Vogel noch deutlicher. Es habe "keine eindeutige Meinungsführerschaft für Berliner Themen" gegeben und "keine überzeugende Antwort auf die Frage, was wir bei unklaren Mehrheitsverhältnissen eigentlich tun würden".

Seine vorsichtigen Zukunftsüberlegungen halfen, daß der im Vorfeld des Parteitages intern geäußerte Är-ger ihm gegenüber an diesem Abend nicht allzu laut wurde: Landeschef Peter Ulrich hatte erhebliche Kritik einstecken müssen, weil "man nicht einmal jetzt unter sich diskutieren kann". Nicht gegen Vogel in Person richtete sich der Unmut, sondern gegen die "Optik", daß die Berliner nicht in der Lage seien, allein die eigenen Probleme zu lösen.

schäfte gemacht."

# Arbeitszeit"

Etwa zwei Drittel aller Arbeitnehmer in der Metallindustrie werden nach den Feststellungen des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall vom 1. April an nicht innerhalb starrer Arbeitszeiten arbeiten. Der entsprechende Anteil von Betrieben nutze die Möglichkeiten des Tarifvertrages über die 38,5-Stunden-Woche zur flexiblen Gestaltung der Arbeitszeiten, sagte Friedrich Wilhelm Siebel, Leiter der Tarifabteilung bei Gesamtmetall gestern in Köln vor Journalisten.

Rund 80 Prozent dieser Arbeitnehmer, so schätzt Siebel, werden 38,5 Stunden arbeiten, der Rest dann vorwiegend 40 und 37 Stunden. Eine ab-schließende Bilanz sei jedoch nicht möglich. Viele Gespräche über die notwendigen Betriebsvereinbarungen seien noch in vollem Gange. Es werde wohl auch Übergangsregelungen geben. In der "weit überwiegenden Mehrzahl" hätten sich bisher Arbeitgeber und Betriebsräte einvernehmlich geeinigt. Ihm seien nur zehn bis 15 – allerdings spektakuläre Verfahren vor den Einigungsstellen bekannt, sagte Siebel. Alle bisherigen derartigen Verfahren haben nach seinen Angaben flexible Arbeitszeiten

Keine bemerkenswerten Unterschiede gibt es nach den Worten von Siebel bei den neuen Arbeitszeitregelungen zwischen großen und kleineo Betrieben. Die Betriebe verwirklichen nach Siebels Darstellung flexible Arbeitszeiten vor allem in drei Varianten. Sie machen einerseits von der Möglichkeit des Tarifvertrags Gebrauch, die individuelle regelmäßige Wochenarbeitszeit unterschiedlich für Arbeitnehmergruppen zwischen 37 und 40 Stunden festzusetzen. In anderen Fällen nutzen sie den Tarifvertrag, um die Arbeitszeit ungleichmäßig zu verteilen, um das Arbeitsvolumen an den schwankenden Arbeitsanfall anzupassen oder einen "verbesserten" Schichtplan zu erreichen Schließlich behalten andere Betriebe ihre Betriebszeit unverändert bei und vereinbaren freie Tage, die oft zu zu-sammenhängender Freizeit für die Arbeitnehmer führen.

# "Mehrheit nutzt Zwielichtige Geschäfte in NRW Chance flexibler mit landeseigenen Wohnungen

Der Bauskandal, der Justizminister Haak zum Rücktritt zwang, weitet sich aus

WILM HERLYN, Düsseldori

"Dies alles ist geschehen, bevor ich als aufsichtsführender Minister für die landeseigene Wohnungsbauförderungsanstalt (WFA) zuständig war. sagt der nordrhein-westfälische Städ-tebauminister Christoph Zöpel (SPD). Mit \_dies alies heschreibt er einen Tatbestand, den die Staatsanwaltschaft für Schwerpunktkriminalität in Bochum schlicht "Vorteilsnahme und Beihilfe zum fortgesetzten Betrug" nennt.

Die Akteure in dem undurchsichtigen Geflecht, bei dem es um den Ankauf und Verkauf von Wohnungen in Millionenhöhe geht, sind zum Teil so zwielichtig wie ihre Geschäfte selbst. Inhaftiert sind der Unnaer Architekt Heinrich Theissen, ein Sachbearbeiter bei der WFA und der Hagener Rechtsanwalt und Notar Friedrich Grawert Zumindest Grawert ist kein Unbekannter, denn über den Hagener Bauskandal stürzte im Januar der Justizminister Dieter Haak, den mit dem Rechtsanwalt eine Bürogemeinschaft verband. Alle drei beteuern ih-

Anfang 1979 hatte-so die Staatsanvälte - der Sachbearbeiter bei der WFA dem Architekten Theissen den heißen Tip gegeben - angeblich sogar in Schreiben mit WFA-Briefkopf. Die internen Informationen handelten von Objekten, die die WFA veräußern wollte. So ausgestattet trat Theissen am 10. April 1979 an die WFA heran und ließ sich für 105 Wohnungseinheiten in Monheim bei Düsseldorf ein Angebot machen, das der Notar Grawert dann beurkundete. Wenig später teilte Grawert der WFA mit, die Bonner Firma Interbau habe bereits einem Kaufvertrag über die landeseigenen Wohnungen zugestimmt.

Bei der Bonitätsprüfung der Interbau durch die WFA erklärte die Booner Firma, sie habe aus größeren Grundstücksverkäufen "Anlagebedarf unter Ausnutzung der Vergünstigungen nach Paragraph 6b des EStG". So begannen die für alle Sel-ten gedeihlichen Geschäfte, die sich von 1979 und 1981 - wie jetzt festgeRechnung mehr als zwei Millionen

Der WFA-Angestellte soll sich für die schriftlichen Verkaufsangebote an den Architekten die notwendige zweite Unterschrift von einem offenbar ahnungslosen anderen Kollegen "besorgt" haben. Für seine Dienste soll er, nach Angaben der Staatsanwaltschaft "wirtschaftliche Vorteile" erhalten haben. Unklar scheint aber auch zu sein, warum Zöpel die Gesellschaft für Wirtschaftsprüfer Deutsche Baurevision nach dem Aufkommen der ersten Gerüchte über Schwindeleien beauftragte, den Sachverhalt zu prüfen. Denn die "Baurevision" prüft ohnehin schon seit Jahren die WFA und bescheinigte ihr regelmäßig ein solides Geschäfts-

Bei der Vorstellung des Prüfungsergebnisses betonten Zöpel und der Vorsitzende der WFA, Eberhard Ulrich (CDU), uni sono, alle Verkäufe von Mietobjekten seien "nach kaufmännischen Gesichtspunkten" erfolgt und "wirtschaftlich nicht in Frage zu stellen". Provisionen seien nicht an Dritte gezahlt.

Nach Informationen der WELT allerdings steht in dem Prüfbericht der Baurevision", daß Provisionszahlungen zumindest "in Ausnahmefällen bei kleineren, schwierig zu verwertenden Objekten geleistet worden" seien. An anderer Stelle heißt es. ob die Konditionen der Kaufverträge den damaligen Marktverhältnissen entsprachen, läßt sich nicht eindeutig

Auch dieser Dissens zwischen der Aussage Zöpels und dem Prüfbericht veranlaßt nun die CDU, eine parlamentarische Behandlung des Skandals zu erwägen. Bernhard Worms, der Oppositionschef, zweifelt daran, daß die Informationspolitik Zöpels "vollständig" sei. Außerdem müsse ein "neutrales Institut" die WFA prüfen. Immerhin war der "Baurevision" weder bei der Jahresprüfung noch bei der Sonderprüfung die Überhöh-



Städtebauminister Christian Zöpel

stellt wurde - in Höhe von 71 Millio-

nen Mark bewegten. Als Vermittler

trat Theissen auf. Der ungetreue

WFA-Sachbearbeiter soll, so ermittelt

die Staatsanwaltschaft, dem Archi-

tekten dabei schriftlich ein um zehn

Millionen Mark überhöhtes Angebot

gemacht haben, nach dem sich dann

die Provisioo für Theissen errechne-

Zöpel erklärte dazu, er habe erst

durch die staatsanwaltschaftlichen

Erforschungen Kenntnis davoo erhal-

ten, daß es zwischen der Interbau und

Theissen eine Vereinbarung gegeben

habe, nach der sich die Höhe der von

der Interbau zu zahlenden Provision

nach der Höhe des WFA-Angebots

richte. Er sagte: "Davon wußte bei

der WFA weder ein Beamter noch ein

Sachbearbeiter. Allein die Tatsache

einer solchen Abmachung ist für

mich unvorstellbar," Die Summe, die

#### Theissen von der Interbau durch das hochgeschwindelte Angebot zuviel ten Kaufpreisangebote aufgefallen. erhalten habe, betrage nach Zöpels Vogel widerstand dem Druck der Mosel-Winzer

Von JOACHIM NEANDER

Penn der rheinland-pfälzische Regierungschef Bernhard Vogel (CDU) früher neue Minister oder Staatssekretäre in sein Gerüchte auf, wer oder welche Parteigruppierung ihm wohl die eine oder andere Personalentscheidung abgerungen und am Brei mitgerührt habe. Die jüngste Kabinettsumbildung hat solche etwas hämischen Spekulationen erst gar nicht aufkommen lassen. Diesmal hat der Chef selbst und allein

In der CDU mischen sich Respekt, Verblüffung und – in Teilbereichen – leichte Besorgnis. Die Opposition hat es - sieht man von der weithin unbekannten neuen Sozial- und Familienministerin Ursula Hansen aus Prüm in der Eifel ab - sichtlich nicht leicht. offenkundig berechtigte Kritik anzumelden. Mit Wirtschaftsminister

**Landesbericht** Rheinland-Pfalz

Holkenbrink und Landwirtschaftsminister Meyer scheideo Mitte Mai die letzten beiden Minister aus der Ara Helmut Kohl aus. Ihre Nachfolger, der bisberige Sozial- und Umweltmi-nister Rudi Geil bzw. der pfälzische Winzer Dieter Ziegler aus Maikammer und auch der neue Umweltminister Professor Klaus Töpfer, genießen

Die Berufung Zieglers - und nicht des Trierer Bundestagsabgeordneten und Moselwein-Präsidenten Günter Schatz - zum neuen, für den Weinbau zuständigen Ressortchef stößt außerhalb der Mosel auf Hochachtung. Vogel, so heißt es, habe damit dem offen auf ihn ausgeübten Druck aus der Moselregioo widerstanden.

Ansehen auch außerhalb ihrer Partei.

Daß Schartz nicht Minister geworden ist, hängt weniger mit seiner Person oder seinem unbestrittenen politischen Geschick zusammeo als vielmehr mit seinem sehr einseitig auf seine Heimatregion ausgerichteten Interessen-Engagement als Verbandsfunktionär. Um glaubwürdig Weinbaupolitik für das ganze Bundesland Rheinland-Pfalz machen zu können, hätte er von wesentlichen Forderungen abrücken müssen, die er als Präsident der Mosel bisher bis hin zu radikalen Töneo mitvertreten oder zumindest gutgeheißen hat.

Ziegler, früher Mitglied der CDU-Landtagsfraktion, später Bürgermeister seines Heimatorts, wird jetzt natürlich von der Mosel her ein ziemlich eisiger Wind ins Gesicht wehen. Daß er in der eigenen Fraktioo für seine Berufung zum Minister intern nur 40 von 57 Stimmen bekam, soiegelt dies schon wider. Da spielt auch die Sorge mit, bis zur nächsten Landtagswahl 1987 könnte an der Mosel eine regelsen, die Vogel am Ende entscheidende Wählerstimmen kostet.

Kenner des Landes trösten sich freilich. Der Zorn gegen die Landesan der Mosel allenfalls zum Abwandern zur FDP oder zur Wahlenthaltung. Die SPD hat dort einen Acker ungefähr wie in Niederbayern.

Ziegler selbst ist ein Mann des Aus-gleichs. Als Vizepräsident des pfälzischeo Weinbauverbandes hat er schon vor Jahren Goodwill-Fahrten pfälzischer Weinbauern an die Mosel organisiert, damit man gegenseitig seine Probleme kennenlerne und Verständnis füreinander wecke. Viel genützt scheint es nicht zu haben. Erinnerungen sogar an Gewaltakte an der Mosel werden jetzt wieder wach, zumal die Situation der Winzer dort wieder kritisch und ohne schmerzhafte Maßnahmeo kaum zu verbessern ist. Aber auch dafür scheint der neue Mann gerüstet. Er ist groß und kräftig. Ihn die Treppe herunterzustürzen (wie in den 60er Jahren einmal einen Verbandspräsidenten in Cröv, wo sie den berühmten "Cröver Nacktarsch" anbauen), dürfte nicht so leicht sein.

So zielstrebig und schlüssig Bern-hard Vogel dieses Revirement auch geplant und durchgesetzt haben mag an eins scheint er noch nicht gedacht zu haben: daß er in zwei Jahren auf die FDP angewiesen sein könnte. Denn deren Landesvorsitzender Rainer Brüderle würde im Falle einer Koalition zweifellos das Wirtschaftsressort ansteuern, aus dem dann der eben erst eingewechselte Rudi Geil

(CDU) erneut weichen müßte. Die Freien Demokraten zögern denn auch nicht, ihren überraschenden Wahlerfolg in Berlin, im Saarland und teilweise in Hessen nun auch in Rheinland-Pfalz in gesteigertes Selbstbewußtsein umzusetzen. Sie üben offene Kritik nicht nur an der politisch unerfahrenen" neuen Sozial- und Familienministerin. Darüber hinaus versuchen sie offenbar auch, die CDU mit der Nase auf ein Problem zu stoßen, das die Regierungspartei selber offenbar nicht mehr so recht ernst zu nehmen scheint - den Konfessionsproporz

In der Tat haben sich im Kabinett Vogel die Gewichte allmählich stark verschoben. Sieben Katholiken stehen inzwischen nur noch zwei Protestanten gegenüber: Kultusminister Georg Gölter und der neue Bundesratsminister Albrecht Martin. Zudem ist mit Ministerin Ursula Hansen, der Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, eine höchst prominente Vertreterin eines entschiedenen Katholizismus hinzugekommen. - Noch hat Vogel eine Chance, dieses Ungleichgewicht zu mildern: In den nächsten Wochen wird die Staatssekretärs-Riege hinter den Ministern neu geordnet.

## Lafontaine hat nur eine Stimme mehr

dpa Saarbrücken Die SPD wird im Saarland nur mit einer Mehrheit von einem Abgeord. neten im Landtag regieren können. Der Landeswahlausschuß korrigierte mit Stimmenmehrheit die vorläufige Sitzverteilung nach der Landtags wahl vom 10. März, die für die SPD noch eine Mehrheit von drei Sitzen vorsah. Nach der neuen Berechnung wird die SPD 26 der 51 Mandate erhalten. Auf die CDU entfallen 20 Sitze, einer mehr als zu Anfang ausgerechnet. Die FDP ist mit fünf Abgeordneten im Landtag vertreten.

The state of the s

#### Lambsdorff lehnt Aussage ab

dpa, Mainz Der frühere Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hat sein Erscheinen als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuß "Parteispenden" des Rheinland-Pfälzischen Landtags zum zweitenmal abgesagt. Über einen Anwalt berief sich der FDP-Politiker auf sein Aussageverweigerungsrecht. Der auf Antrag der SPD-Opposition eingesetzte Ausschuß soll Vor-

Bundesland in den 60er und 70er Jahren eine "Steuer-Oase" für verdeckte Parteispenden gewesen sei. Zentralrat der Juden

würfe untersuchen, nach denen das

warnt vor "Gezänk"

Der Verwaltungsrat des Zentralrats der Juden in Deutschland hat die Absicht der Fraktionen des Deutschen Bundestages begrüßt, "die Auseinandersetzung über eine strafrechtliche Behandlung zur Bekämpfung der Leugnung schwerer nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen nicht zu einem parteipolitischen Gezänk werden zu lassen". In einer Stellungnahme zur sogenannten "Auschwitzlüge" begrüßte der Vorsitzende Werner Nachmann, daß die jetzige Vorlage einer gesetzlichen Regelung noch mit dem Zentralrat besprochen werden solle und eine zügige Behandlung sowie Verabschiedung mit einer überzeugenden Mehrheit im Parlament in Aussicht stehe.

### Ben-Ari sieht gestiegenes Vertrauen

Als "ausgezeichnet" hat der israelische Botschafter in Bonn, Ben-Ari, die Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet, gleichzeitig aber die Auffassung vertreten, daß das Verhältnis "noch lange" durch die NS-Vergangenheit belastet sein werde. Aus Anlaß der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 20 Jahren sagte Ben-Ari, "unser Verhältnis ist von einem wachsenden Vertrauen zueinander geprägt". Es gebe heute nur noch sehr wenige Menschen sowohl in Israel als auch in Deutschland, die an der Richtigkeit und Weisheit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor zwei Jahrzehnten zweifelten. Der "moralische und historische Hintergrund" dafür werde aber noch lange bestehen bleiben.

#### FDP: SPD ist ein "rot-grünes Bündnis"

Mit Blick auf die zukünftige saarländische Regierung unter Führung Oskar Lafontaines hat das FDP-Präsidium betont, die SPD sei mittlerweile zu einem "rot-grünen Bündnis in sich selbst" geworden. Unter Hinweis auf die anstehenden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen am 12. Mai meinte das Präsidium, selbst wenn die SPD nicht mit den Grünen zusammenginge, werde sie zu einer Korrektur ihrer Politik nicht in der Lage sein. An Rhein und Ruhr habe sie in den fünf Jahren ihrer Alleinherrschaft "die Zeit verschlafen" und Zukunftsinvestitionen "in den Süden abwandern lassen".

### "Republikaner" wollen Gruppenstatus

Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen innerhalb der CDU Bremerhavens haben der kürzlich aus der Partei ausgeschlossene Bürgerschafts-Abgeordnete Thorolf Oeing und der am Wochenende aus der CDU ausgetretene CDU-Landtagsabgeordnete Rudolf Polley den Parlamentspräsidenten Dieter Klink gebeten, sie als parlamentarische Gruppe unter der Bezeichnung "Die Republikaner" anzuerkennen, Hierzu bedarf es eines Beschlusses der Bremer Bürgerschaft. Sie kündigten an, in Kürze einen Landesverhand zu gründen.

DIE WELT (USPS 603-590) is published dolly except sundays and holidays. The subscription pace for the USA is US-Dotter 365,00 per an num. Distributed by German Language Publinum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewoot, Citits, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and or additional mailing affices. Postmaster, send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue Englewood, NJ 07631 and California inc.

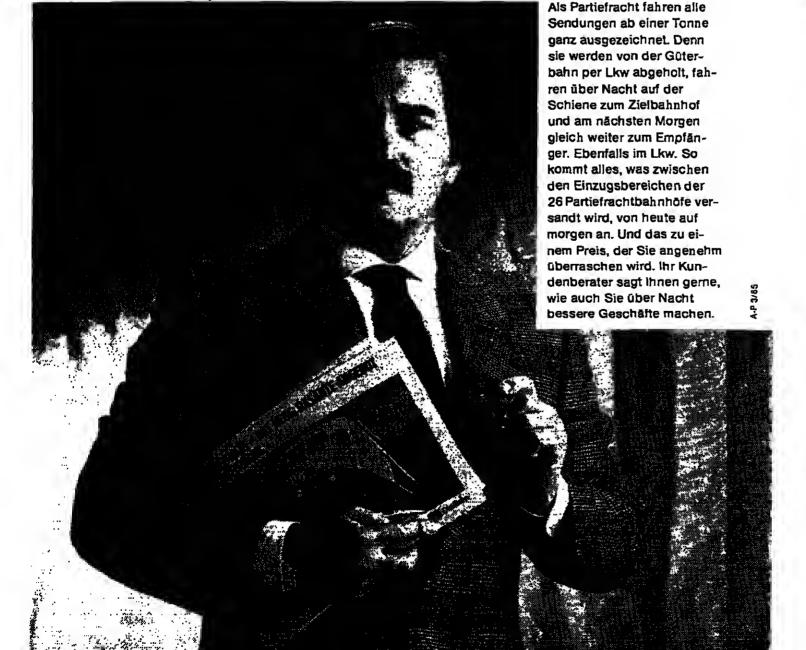

"Mit Partiefracht haben wir

über Nacht bessere Ge-

مكذافعة لملاصل

Die Bahn

**POLITIK** 

### Brasilien mit neuem "Sparkommissar"

In Brasiliens "Neuer Republik", die Präsident Tancredo Neves am Sonntag zur Sparsamkeit aufgerufen hat, fällt dem 50jährigen Finanzmini-ster Francisco Dornelles eine Schlüsselrolle zu. Der bisherige Chef der brasilianischen Steuerbehörden und Neffe des Staatspräsidenten ist der künftige Gesprächspartner der Gläubiger des mit mehr als 100 Milliarden Dollar weltweit höchstverschuldeten Landes und des Internationalen Währungsfonds (IWF). Dornelles erhält Machtbefugnisse, wie sie in der letzten Militärregierung von General Joao Figueiredo der Planungsminister Antonio Delfim Netto ausgeübt hatte. Neves hat die Drosselung der dreistelligen Inflationsrate - knapp 224 Prozent im vergangenen Jahr – zum vorrangigen Ziel der Regierung erklärt und die Preiskontrolle, für die bisher das Planungsministerium zuständig war, dem Finanzminister

Die Hauptrolle im Kabinett bei der Durchführung des Wirtschaftsprogramms und der Sanierung der Staatsfinanzen fällt Dornelles zu. Bevor Neves dessen Ernennung zum Finanzminister bestätigte, hatte er Widerstand beim linken Flügel der Parteienkoalition zu überwinden, die dem Präsidenten zum Sieg verholfen hatte, denn der Minister gilt Brasiliens Linken als "Symbol für die Kontinuität" mit dem vorausgegangenen Militärregime. "Ich bin nicht als Kandidat der Illusionen gewählt worden", betonte Neves in einer Botschaft, die Vize-Präsident José Sarney anstelle des erkrankten Staatschefs vor dem Kabinett verlas.

In den Jahren zwischen 1961 und 1962 war Dornelles der Privatsekretär Neves' in den neun Monaten seiner Amtszeit als Regierungschef von Staatspräsident Joao Goulart gewesen. Nach einem Jura-Studium hatte er sich als Experte für Finanzfragen mit Diplomen in Harvard und an der franzősischen Universität Nancy ausgebildet. Neves bezeichnete seinen Neffen jüngst als "äußerst kompetent und loyal", um Kritikern seiner Wahl entgegenzutreten. Der bisherige Finanzminister Mario Henrique Simonsen, der Dornelles die Leiting der Steuerbehörden übertragen, hatte, nannte ibn eine "Maschine der Kompetenz und Effizienz".

# Kantonalswahlen: Neue Uberlegungen in Paris

Stimmendisziplin in beiden Lagern / Giscard enttäuscht

A. GRAF KAGENECK, Paris Das Ergebnis des zweiten Wahlgangs der französischen Kantonswahlen hat das gute Abschneiden der bürgerlichen Opposition vom ersten Wahlgang am 10. März bestätigt. In der Stichwahl votierten am Sonntag knapp 51 Prozent (gegen 57 Prozent im ersten Wahlgang) für die Kandidaten der vier Rechtsparteien einschließlich der Nationlen Front Jeao Marie Le Pens. Die beiden Linksparteien konnten zwar 1,5 Prozent im Vergleich zum ersten Wahlgang zulegen. Aber der Sieg des bürgerlichen Lagers steht außer Zweifel, betracbtet man die Neuverteilung der Vorsitze in den 95 Generalräten des kontinentalen Frankreich. 69 von ihnen werden jetzt von der Opposition inne gehalten gegenüber 58 vor den Wahlen. Das "tiefe" Frankreich, so genannt weil man darunter die Lokalparlamente in den Departements versteht, wird also mehrheitlich heute von der Rechten regiert, während die politische Macht an der Spitze noch – in Händen der Linken bleibt.

Unter den elf Departements, die der Linken verloren gingen, befinden sich ausgesprochene Hochburgen wie die Gironde, wo Jacques Chaban Delmas' Parteifreund Vallade seinen sozialistischen Gegner schlagen konnte, die obere Provence, die seit 1945 von den Sozialisten regiert wurde, die Oise im Norden von Paris und der Var am Mittelmeer; beide Departements seit Jahrzehnten links, oder die Isère zwischen Alpen und Grenoble, wo der dritte Mann im Staate. Parlamentspräsident Louis Mermaz seinen Generalratsvorsitz an einen Giscardisten abgeben mußte.

Die Linke schaffte es, sich in sieben Departements zu behaupten, in denen ihre Ausgangsposition vor der Stichwahl nahezu verzweifelt war, Auch kann sie sich glücklich schätzen alle Mitglieder des Kabinetts gewählt zu sehen, die sich um einen Sitz im heimatlichen Generalrat beworben hatten. Dagegen hatten 22 ihrer Abgeordneten in der Nationalversammlung das Nachsehen.

Auf der Gegenseite gab es eine herbe Enttäuschung für den ehemaligen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing, der im ersten Wahlgang direkt gewählt worden war. Sein Heimatdepartement Puy de Dome blieb sozialistisch, was seine Hoffnungen, sich als Vorsitzender des Generalrats noch mehr profilieren zu können, zu-

nichte macht. Der Stimmentransfer klappte in beiden Lagern nahezu vollkommen. Bei der Linken waren kommunistische Wähler gefügsamer als ihre sozialistischen Gesinnungsgenossen, wenn sie für einen Mann der anderen Partei stimmen mußten, was von KP-Chef Marchais nicht ohne Vorwurf für die weniger diszipliniert stimmenden Sozialisten hervorgehoben wurde. Jedenfalls zeigte sich, daß die Linkswähler aus dem Bruch der Linksunion im vergangenen Sommer und den äußerst polemischen Ausfällen der KPF gegen die Regierung Fa-bius keine Konsequenzen für ihr Wahlverhalten gezogen haben. Dies wurde von der früheren Europa Präsidentin Simone Veil mit Recht als ein Zeicben dafür kritisiert, daß die Sozialisten trotz aller sozialdemokratischen" Bekenntnisse nach wie vor treue Anhänger der Koalition mit den Kommunisten sind.

Bei den bürgerlichen Parteien bewirkte die eisern aufrecht erhaltene Union zwischen Giscardisten und Gaullisten gegenüber der Nationalen Front, daß deren Cbef Jean Marie Le Pen nur einen einzigen Kandidaten in Marseille gegen einen Gaullisten durchbekommen konnte. Die meisten Le Pen-Wähler übertrugen ihre Stimmen diszipliniert im zweiten Wahlgang auf die "parlamentarische" Opposition.

Die gute Stimmendisziplin des vor allem linken Wählercorps wird Präsident Mitterrand nun vor neue Zweifel in der Frage stellen, ob er zur Rettung seines Regimes bei den Parlamentswahlen des kommenden Jahres das Verbältniswahlrecht anwenden oder es beim bisherigen Mehrheitswahlrecbt in zwei Wahlgängen belassen soll. Konnte er bisher annehmen, daß der Bruch der Koalition mit den Kommunisten der gesamten Linken schwere Stimmeneinbußen bringen könnten die nur noch durch eine Dosis Verhältniswahl wiedergutge-

macht werden können, so zeigt das Ergebnis der Kantonswahlen, daß die Linkswähler "unitärer" sind als die Partelvorstände Das Resultat der neuen Überlegungen soll Premier Fablus diese Woche bekanntgeben.

# Stürzt die Regierung in Belgien?

Martens knüpft Nachrüstungsentscheid an Vertrauensvotum / Gegner in eigenen Reihen

HELMUT HETZEL, Brüssel Das Schicksal der belgischen Mitte-Rechts-Regierung unter Premierminister Martens hängt an einem seidenen Faden. Nur wenige Tage nacbdem der Prenuer am vergangenen Freitag die Entscheidung seines Kabinetts, die 48 amerikanischen Mittelstreckenraketen vom Typ "Cruise Missile" wie im NATO-Nachrüstungsbeschluß vorgesehen auf dem Militärstützpunkt im walionischen Florennes aufzustellen, bekanntgegeben hatte, ist Martens unter schweren innenpolitischen Druck geraten. Die Situation kann durcbaus in eine Regierungskrise führen und mit dem Sturz des christdemokratischen Premiers enden. Die Frage ist: Wird Martens bei der für beute angesetzten Vertrauensfrage im Parlament die nöti e Mehrheit bekommen oder von seinen eigenen Parteifreunden aus der Sozialchristlichen Partei (CVP) im Stich gelassen?

#### Auf vollen Touren

Den neuerlichen Auftakt der Auseinandersetzungen um die inzwischen bereits auf vollen Touren laufende Stationierung bildete am Sonntag ein Protestmarsch von mehreren zehntausend Menschen durch die historische Brüsseler Innenstadt. Aufiallend dabe; war nicht nur der hohe Anteil der Flamen unter den Demonstranten, sondern auch die Teilnahme

### Frühwarnsystem gegen Hungersnot

Der Generalsekretär der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO), Edouard Saouma, hat die Bauern in den Entwicklungsländern zur Steigerung der Nahrungsmitteloroduktion aufgerufen. Die Landwirtschaft liege überwiegend in den Händen der Kleinbauern. "Angemessene Nahrungsmittelversorgung und damit politische Stabilität sind nur zu erreichen, wenn wir den ärmsten Erzeugern helfen, wirksam Zugang zu den Produktionsfaktoren und einen gerecht, a Anteil an ihrem Ertrag zu erhalten." Saouma sprach sich dafür aus, das weltweite Informationssystem der FAO zur Früherkennung von Hungerkatastrophen auszubauen.

von zahlreichen und einflußreichen Christdemokraten.

Die Protestkundgebung und die Demonstranten aus der eigenen Partei dürften Martens in diesem kritischen Moment weniger zu schaffen macben, als die am Samstag bereits bekannt gewordene Tatsache, daß nur wenige Stunden, nachdem der Regierungschef die Öffentlichkeit persönlich über den Stationierungsbeschluß informiert hatte, bereits die ersten amerikanischen Großraumtransporter in Florennes landeten und die Bauteile der "Cruise Missiles" ausgeladen wurden. Diese Tatsache, die impliziert, daß Martens zuerst Washington und nicht, wie er angekündigt hatte, das Parlament von seiner Entscheidung in Kenntnis setzte, könnte dem belgischen Premier heute, wenn er im Parlament die Vertrauensfrage stellt, den Kopf kosten. Denn dieser Vorgang, von manchen als taktisch ungeschickt beurteilt, hat selbst Martens-Anhänger inzwischen gegen ihn aufgebracht.

Martens Vier-Parteien-Koalition hat eine Mehrheit von sechs Stimmen im Parlament. Während die Koalitionspartner treu zum Regierungsbeschluß halten, stebt nicht fest, wieviele Christdemokraten bereit sind, den Sturz ihres Premiers und Parteifreundes wegen der Nachrüstung zu wagen. Sind es zwei oder fünf? Das

### Jüdischer Appell an Gorbatschow

Sowjetische Juden in Israel haben gestern an den neuen sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow appelliert, ausreisewilligen Juden das Verlassen der UdSSR zu gestatten. Zugleich äußerte sich der früher in der Sowjetunion inhaftierte Vorsitzende des "Informationszentrums der Sowjetischen Juden", Josef Mendelevitch, kritisch über den westlichen Optimismus im Zusammenhang mit dem neuen Kreml-Chef, Unter dem Deckmantel der "- leider grundlosen - optimistischen Erwartungen" setze das KGB seine Unterdrückungskampagne gegen die Juden fort. die auswandern wollen, sagte Mendelevitch, der Gorbatschow als einen "Parteibűrokraten" einschätzt.

Zahlenpoker hatte in Brüssel gestern Hochkonjunktur. Sicher scheint zu sein, daß der Antwerpener Abgeordnete Boudewijn mit "Nein" gegen Martens stimmen wird. Gleiches gilt für den Limburger Dhoore. Offen aber ist noch, wie sich der entscheidende Mann, CVP-Fraktionschef Luc van den Brande, heute verhalten wird. Aus der Tatsache, daß sich der

Fraktionsvorsitzende gestern wäbrend der Haushaltsdebatte überzeugend für seine Partei schlug, schlie-Ben politische Beobachter, daß die Parteiraison überwiegt und seine Zweifel einem "Ja" gewichen sind.

#### Mindestens fünf

Dennoch: In Kreisen der flämischen Christdemokraten wird die Zahl von mindestens fünf Abweichlern gehandelt, eine Zahl, die Martens und sein Kabinett gerade noch verkraften könnten. Sollten allerdings noch zwei "Neinsager" hinzukommen, risse der seidene Faden, an dem das Schicksal der Regierung hängt. Es liegt Krisenstimmung über Brüssel. Sie breitet sich wie ein bleierner Schleier aus und wird wohl erst wieder verflogen sein, wenn alle Stimmzettel ausgezählt sind und Martens vor der Frage steht, abzutreten oder aber mit einem erleichterten Seufzer durchatmen und weiterregieren

#### Keine Gespräche China-Vietnam?

Sowohl Peking als auch Hanoi ha-

ben Meldungen angeblicher Geheimverhandlungen über Grenzkonflikte dementiert. Vietnamesische Diplomaten in Peking bezeichneten derartige Gespräche als "ausgeschlossen" Das chinesische Außenministerium nannte die Meldungen über Geheimgespräcbe "reine Gerüchte". Eine Hongkonger Zeitung hatte

unter Berufung auf gut informierte Quellen am Samstag berichtet, Vietnam habe China den Vorschlag zu Gesprächen gemacht. Diese Initiative würde von China aufmerksam geprüft. Westliche Diplomaten in Peking schlossen die Möglichkeit von geheimen Gesprächen trotz der Dementis nicht aus.

### Rückkehrer in die "DDR" stoßen auf Ablehnung

epd. Berlin

Den rückkehrwilligen ehemaligen "DDR"-Bewohnern schlage eine "Stimmung der Ablehnung" entgegen. Diese Ansicht äußerte der Cbefredakteur der in Weimar erscheinenden evangelischen Kirchenzeitung "Glaube und Heimat", Gottfried Müller, zu der von der "DDR" entfachten Diskussion über den Wunsch ehemaliger Bewohner der "DDR" nach Rückkehr in ihre Heimat. Die Ausreise-Anträge entsprängen jedoch "nur im Ausnahmefall einem sorgfältigen Abwägen zwischen sozialistischem und kapitalistischem System". In der Regel gebe vielmehr die Frage den



Ausschlag, "wie sich das Verhältnis zu den Mitmenschen konkret dar-

Müller hebt weiter hervor, daß von den "DDR"-Kirchen "dringend" dazu aufgerufen werde, "die Heimat nicht zu verlassen". Daraus erwachse für die Kirchen aber die Pflicht, für die Lösung menschlicher Probleme, die mit der Existenz von Systemgrenzen in Europa zusammenhingen, einzutreten und Reisemöglichkeiten zu for-

XIV. Bankentag. 26. März 1985

# Warum wir Banken privat mit persönlich, frei und mündig übersetzen

Wir meinen, es ist Zeit, den Begriff privat wieder in seine Rechte einzusetzen. Weil privat für persönlich steht, und weil es stets persönliche Initiativen sind, die den Fortschritt bewirken. In Kunst und Literatur, in Wirtschaft und Wissenschaft, in Staat und Gesellschaft Persönliche Initiativen aber setzen Entscheidungsfreiheit voraus – mündige Bürger. Deshalb definieren wir privaten Banken den Begriff privat mit persönlich, frei und mündig.

Und wir sind stolz darauf, daß unser privat geprägtes

Geschäftsprinzip sich nahtlos in die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft einfügt. Einer Wirtschafts-Ordnung also.

sondern auf freie Initiative und selbstverantwortliche Bürger.

die nicht auf Reglementierung und Kollektivierung setzt,

Wir privaten Banken vertrauen auf diese Kräfte auch im Wettbewerb untereinander als große Filialbank, als regionale Bank, als Privatbankier oder als Hypothekenbank. Aber wir stehen zusammen, wenn es um's "Prinzip Privat" geht.

Private Banken - die persönlichen Partner

Eine Anzeige des Bundesverbandes deutscher Banken. Mohrenstraße 35-41, 5000 Köln 1







Telefon, Fernschreiber, Datenterminal usw. sind heute im Büro noch an verschiedene Systeme angeschlossen. Dies wird nicht so bleiben. Der Weg zum integrierten Kommunikationsnetz im Unternehmen führt über ein gemeinsames Kommunikationssystem.

Mit SYSTEM 12 B - dem neuen ISDN-fähigen Kommunikationssystem SEL 5600 - wird künftig die Bürokommunikation in Form von Sprache, Text, Bild und Daten integriert

Sprechen Sie mit dem SEL-Kommunikationsberater über SYSTEM 12B. wenn Sie heute in Ihrem Unternehmen die Basis für die Kommunikation von morgen schaffen wollen. Machen Sie den Schritt in die Zukunft - schicken Sie uns den Coupon!

ig Coupon

Ja, mich interessiert das digitale ISDN-fähige SYSTEM 12 B. Bitte schicken Sie mir Ihre Unterlagen:

Firma

Straße

Ort

Telefon

Standard Elektrik Lorenz AG PS/WB Lorenzstraße 10 7000 Stuttgart 40

SYSTEM 12 B

Digitale Bürokommunikation von SEL



Der Phantasie sind beim Thema recht gut miteinander. Doch dungs- und Nutzungsmöglich-Bildschirmtext, kurz Btx genannt, keine Grenzen gesetzt. Hier harmoniert das so unglei-

Btx erreicht bis heute nur we- keiten die anderen. Kaum jenige Interessenten: Elektro- mand indes weiß so recht, was nische Spielerei nennen es die das Medium Bildschirmtext al-

che Zwillingspaar – Telefon einen, Vielzweckinstrument mit und Bildschirm sind gemeint – einer großen Zahl Anwen- ken sind groß.

und zwar auch in Kombination mit

der Bildplatte und im Rechnerver-

bund als Informations- und Reservie-

rungssystem gerade für kleinere und

Besondere Chancen hietet Bild-

schirmtext vor allem mittelständi-

schen Gewerbetreibenden und Selb-

ständigen, z.B. in Kombination mit

einem Personalcomputer, denn Bild-

schirmtext ist für diese Gruppen ein

sehr preiswertes Informationssystem

sowie Datenfernverarbeitungs-In-

Der private Bereich wird sich si-

cherlich langsamer als der gewerb-

liche Sektor entwickeln und erst spä-

ter größere Bedeutung gewinnen.

Aber auch die ersten gewerblichen

Nutzer sind in vielen Fällen gleichzei-

tig private Mitnutzer des Systems. Sie

rufen bei Bedarf aktuelle Informatio-

nen ah, und zwar nicht nur Fachinfor-

mationen. Dies ist bei entsprechen-

den Angeboten eine Chance für Da-

tenbanken und Verlage. Aber auch

Home-Banking sowie Bestellungen

beim Versandhandel und Reservie-

rungen bei Fluggesellschaften sowie

Reisebüros gehören zu ihrer sowohl

kommerziellen als auch privaten An-

Die Anhieter sind schlecht beraten,

wenn sie ihr Bildschirmtext-Engage-

ment auf Sparfiamme fahren und auf

größere Teilnehmerzahlen warten.

Nur attraktive Angebote werden ne-

ben preiswerten Geräten auch

schnell zu größeren Teilnehmerzah-

len führen. Vor allem bedarf es ge-

meinsamer Marketing-Anstrengun-

gen von Post, Geräteindustrie und

Anhietern, um dem System schneller

zum Durchbruch zu verhelfen und

Das gemeinsame Engagement die-

ser Gruppen entscheidet darüber, ob

Bildschirmtext noch in den 80er Jah-

ren oder erst in den 90er Jahren ein

die Durststrecke zu verkürzen.

nehmern wird.

wendungspalette.

strument und zwar zum Nahtarif.

mittlere Reisebüros.

# Nur ein reichhaltigeres Angebot kann dem Bildschirmtext zum Durchbruch verhelfen

Von ADALBERT ROHLOFF

Y emessen an den ursprünglich sehr optimistischen Progno-sen über die bevorstehende Entwicklung von Bildschirmtext ist die tatsüchliche Situation äußerst unbefriedigend. Die Post hatte zunächst bereits für das Jahr 1984 mit 150 000 Teilnehmern gerechnet und im Jahre 1986 mit rund 1 Million. Tatsächlich gibt as gegenwärtig nur rund 25 000 Rildschirmtext-Anschlüsse, aber immerhin 3500 Ambieter und 75 externe Rechner sowie 560 000 Bildschirmtext-Seiten im System.

ist Bildschirmtext nun ein Flop? -Davon kann im Ernst nicht die Rede sein. Nicht das System hat versagt, die Prognostiker waren zu optimistisch. Es gibt plausible Gründe dafür, warum die tetsächliche Entwickhing um rund zwei Jahre hinter den Prognosen zurückbleibt. Es gibt aber auch viele gute Gründe, warum Bildschirmtext sich langfristig nicht nur im gewerblichen, sondern auch im privaten Bereich in sehr großem Umfang durchsetzen wird.

Man sollte deshalb das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Bildschirmtext kommt; aber viel langsamer als erwartet, gewissermaßen als eine Art Spätzunder. Der Hauptfehler fast aller Prognosen liegt darin, daß die relativ langsame Durchsetzungsgeschwindigkeit komplizierter neuer Techniken verkannt wurde. Diese Techniken haben bisher meist viele Jahre gebraucht, ehe sie sich in grö-Berem Umfang durchgesetzt haben. Das galt ursprünglich einmal beim efon, später beim Fernsehen und dann bei Telefax und Teletex. Während es sich dabei um relativ einfache Techniken mit einem klar zu bestimmenden Nutzen für die Teilnehmer handelt, ist Btx ein viel komplizierteres Gezantsystem mit einem nicht so eindeutig bestimmberen Nutzen.

Der Vorteil von Bildschirmtext liegt vielmehr gerade darin, daß über die gleiche Infrastruktur ganz unter-

schiedliche Nutzungen möglich sind. Bildschirmtext ist gewissermaßen ein Vielzweckinstrument, das vielen etwas und jedem das Seine hietet.

Die Post hat ganz erhebliche technische Vorleistungen und Investitionen erbracht, um die Bildschirmtext-Technik funktionsfähig und flächendeckend verfügbar zu machen, und zwar zwei Jahre früher als ursprünglich geplant. Sie hat aber versäumt, das vielschichtige Produkt Btx gleichzeitig richtig zu vermarkten.

Für den zeitlichen Verzug sind zunächst die Schwierigkeiten mit der Umstellung auf den neuen Standard und die Ausstattung der Zentrale verantwortlich. Das neue IBM-System, das inzwischen insgesamt sehr gut funktioniert, kam wegen seiner Kompliziertheit viel später als geplant. Gleichzeitig wurde die Norm auf einen ausdrucksstärkeren, aber auch erbeblich komplizierteren Standard umgestellt

Der Hauptgrund für die nur sehr

schleppende Verbreitung von Bildschirmtext liegt aber zweifellos in der Endgeräte-Prohlematik. Es gah zunächst nur ganz wenige und viel zu teure Endgeräte mit dem neuen Decoder. Die Endgeräteindustrie hat sehr lange auf den preiswerten Eurom-Decoder gewartet, noch immer gibt es zu wenige Endgeräte, und die sind - vor allem für private Nutzer viel zu teuer. Die Situation könnte sich zwar im Herbst dieses Jahres vom Endgeräte-Angebot her bessern, einen wirklichen Durchbruch im privaten Bereich kann Bildschirmtext jedoch erst erzielen, wenn nicht nur Geräte überhaupt, sondern sehr preiswerte Geräte, in großem Umfang verfügbar sind.

Schon heute werden im wirtschaftlichen Bereich immer mehr interessante und zukunftsträchtige Anwendungen von Bildschirmtext eingeführt. Es zeigte sich bei der Tourismusbörse in Berlin, daß Bildschirm-

text im Fremdenverkehrsgewerbe



Komplett ausgerüsteter Bildschlimtext-Arbeitsplatz FOTO: SVENSIMON

Wintersemesters 1985/86 werden an der Fernuniversität Hagen Zusatzstudien eingeführt. Dies hat jetzt das nordrhein-westfälische Wissennordrhein-westfälische schaftsministerium genehmigt. Studenten können in folgende Studiengänge eingeschrieben werden: BWL (Betriebswirtschaftslehre) oder VWL (Volkswirtschaftslehre) für Juristen; BWL oder VWL für Diplom-

Zusatzstudien in Hagen

Hagen (DW.) - Mit Beginn des

Mathematiker, Diplom-Ingenieure, Naturwissenschaftler mit Diplom und Absolventen von Diplom-Studiengängen in vergleichbaren Fä-chern. Die Regelstudiendauer beträgt vier Semester.

Ursprung der Sterne

Frankfurt (DW.) - Etwa 250 Wissenschaftler aus acht Ländern treffen sich vom 26. bis 29. 3. in Frankfurt zu einer wissenschaftlichen astronomischen Tagung mit dem Thema: "Interstellare Materie". Die Tagung wird von der Astronomischen Gesellschaft gemeinsam mit dem Institut für Theoretische Phy-

sik der Universität Frankfurt durchgeführt. Das Thema der Tagung behandelt u. a. das Problem der Sternentwicklung sowie die Struktur und die langfristige Entwicklung unse-rer Milchstraße als Ganzes.

NOTIZEN AUS LABORS UND INSTITUTEN



Pflanzen im Weltall

Bonn (uls) - Zu einem etwa achttägigen Flug startet Spacelah DI, das erste überwiegend mit deutschen Experimenten ausgestattete

Weltraumlabor, am 17. Oktober ins All. Eines des vorgesehenen Experimente ist von dem Freihurger Biologen Professor Dieter Marmé konzipiert worden und soll einen Beitrag zur Lösung der Frage liefern, warum die Sprossen der Pflanzen gegen die Schwerkraft himmelwärts wachsen. Eine wesentliche Rolle dabei spielt das Pflanzenhormon Indolessigsäure, das von der Spitze der Pflanze in Richtung Wurzel strömt. Jede Ablenkung des gleichmäßigen Hormonstroms, beispielsweise durch Veränderung der Lage, bewirkt un-gleichmäßiges Wachstum.

#### Smog-Draht lief heiß

Düsseldorf (DW.) - Während der vergangenen Smog-Periode hat sich die Zahl der Anrufe beim Fernsprechansagedienst des nordrheinwestfälischen Gesundheitsministeriums fast verfünffacht. Wie aus Düsseldorf verlautete, haben im Januar 58 663 Bürger die aktuellen Gesundheitstips telefonisch ahgerufen. Das waren über 46 000 Anrufe mehr als im Vormonat.

# Im Gefieder spiegelt sich die Umwelt

Von WILHELM IRSCH

m Körper aller Lebewesen speichern sich Umweltgifte. Das seit 1972 in der Bundesrepublik Deutschland mit einem Anwendungsverbot belegte Insektenvernichtungsmittel DDT findet sich in den Eiern einheimischer Vögel eben-so wie im Fettgewebe von Pinguinen der Antarktis

Umweltwissenschaftler suchen ständig nach geeigneten Tieren und Pflanzen, die durch ihre Speicherfahigkeit für Umweltgifte Rückschlüsse auf die Schadstoffbelastungen ihres Lebensraumes zulassen. Jetzt sind auch Vogelfedern als mögliche Bioindikatoren für Schadstoffe im Gespräch.

Eine Forschergruppe unter Leitung des Saarhrücker Biogeographen Paul Müller hat diese Zusammenhange im Rahmen eines Forschungsprojektes näher untersucht. Flügel und Schwanzfedern verschiedener Vogelarten wurden durch Atomabsorptionsspektrometrie auf die Konzentration ausgewählter Schwermetalle untersucht. Dabei zeigte sich, daß bei Massendienst mit Millionen von Teilverschiedenen Vogelarten auch bei

unterschiedlichem Mauserzyklus die Blei- und Cadmiumgehalte in den einzelnen Federn erheblich schwank-

Saarbrücker Forscher nutzen Vogelfedern als Indikatoren zur Schwermetallbelastung

Sogar bei einem über drei Jahre in einem Käfig gehaltenen und nur mit Eintagsküken gefütterten Turmfalken waren Cadmium- und Bleiwerte in den Federn Schwankungen unterworfen, was die Wissenschaftler in Erstaunen versetzte, da diese ja nicht auf die Nahrung zurückzuführen waren. Bei den Sperlingsvögeln - überprüft wurden Elster, Eichelhäher und Amsel - zeigten sich ebenfalls hohe Schwankungen der Schwermetallgehalte in den Mauserfedern, was auch hier nicht durch den Mauserrhythmus erklärbar war, ebenso bei der Ringeltaube.

Offenbar, so vermuten die Wissenschaftler, würden die Schadstoff-Ansammlungsmuster in Flügeln nicht nur vom ortsabhängigen Mauserrhythmus und den Beutetieren geprägt, sondern auch von physiologischen Vorgängen beeinflußt. So dürften sich in gering belasteten Beständen Steuerungsmechanismen der Vö-gel in den Rückstandswerten deutli-

cher widerspiegeln als in stark bela-

Anders als bei den Flügeln ist die Situation bei den Schwanzfedern. Sie zeigen eine kleinere Schwankungsbreite der Schwermetallbelastung und sind deshalb schen eher als Bioindikatoren geeignet, wie sich bei Ha-bicht, Mäusebussard, Turmfalke, Fasan, Ringeltaube, Eichelhäher, Elster, Stockente, Brandente und auch beim Haushuhn herausstellte. Altvögel wiesen gegenüber Jungtieren vom selben Standort etwa zehnfach höhere Blei- und fünffach höhere Cadmiummengen auf. Die Schwermetallgehalte der inneren und äußeren Schwanzfedern derselben Einzeltiere sind für Blei deutlicher umweltbezogen als für Cadmium.

Bei noch laufenden Untersuchungen zeigte sich auch, daß die Schwermetalle in den einzelnen Federn unterschiedlich verteilt sind, was sogar vom Farhmuster ahhängig sein kann. Diese Farhmuster zeichnen sich jedoch neben unterschiedlichen Farbsubstanzen auch durch eine unterschiedliche Zusammensetzung der Aminosäuren aus.

# wissen, worauf es ankommt?



Die aberteugende Barciays: emerseus irraftige American Blend - andererseits niedrige Werte.

Ja, Barclays Rancher wissen, worauf es ankommt. Sie wissen, daß kräftige, hochwertige Qualitätstabake im Zusammenspiel mit der neuarti

Rauch Gemuch als Strubl un den

meisten Genammennen zurker

gen Filter-Technologie für eine volle Geschmarks autaltung sorgen, Und sie wissen auch, daß die aiedrigen Werte der Beckys für einen ange seem leichten Rough wand sorgen. Warmi



a rebelt and etrickt dort samtisthe incht Geschweick

Barclays. Eine Kräftige, die eine Leichte ist

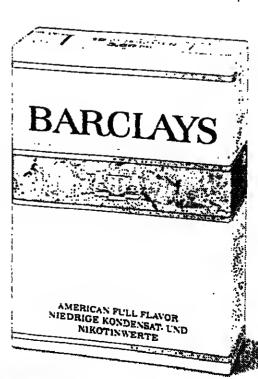

To Bundesgasundhedsminister Rouchen gelabidet thie Gesundheit. Der Rouch einer Diegreite dieser Weiter ein Die Konderner Teier Diegreitenberte nach Die Rouchen deutlich höhere Weite möglich

# auf Sparkurs bringen

Etliche linksradikale Lokalpolitiker der Labour Party sahen schon eine neue Möglichkeit, nach dem "verlorenen Bergleutestreik eine zweite Front" gegen die Regierung Thatcher auszubauen. Die von ihr für zahlreiche Gemeinden festgelegten Höchststeuersätze sollten einfach ignoriert werden. Aber wieder einmal wurde die Labour Party ein Opfer ihrer internen Zersplitterung.

Im Rat von Groß-London (GLC) zerfiel ihre Fraktion in nicht weniger als drei Gruppen, womit sie der auch in dieser Sache konsequent und stark auftretenden Regierung einen leichten Sieg bescherten. Aber was für die Stadtfinanz noch entscheidender sein dürfte, die Uneinigkeit verhinderte zudem die volle Ausnutzung der zulässigen Steuersätze.

Im Rahmen ihrer strikten Fi-nanzpolitik will das konservative Kahinett auch die Gemeinden auf Sparkurs hringen. Das geht nur unter Drosselung deren einzigen größeren Einnahmequelle, die Haus- und Grundstückssteuer. Mit Hilfe eines kaum durchschaubaren und in seinen praktischen Auswirkungen mitunter kuriosen Systems hat der zuständige Umweltminister Patrick Jenkin Steuersätze festgelegt, die für ein paar Gemeinden sogar eine Senkung bedeu-

Verstöße werden auf verschiedene Art geahndet: Zu hohe Sätze oder überhaupt keinen Bescheid können unter anderem zum Einsatz eines staatlichen Verwalters führen. Die Gemeinden dürfen allerdings auch keine neuen Schulden machen. Sonst streicht die Regierung ihre Zuschüsse noch drastischer.

#### Labour beugte sich

Das GLC benötigte nicht weniger als 13 Abstimmungen, bevor es sich nach fast 24stündigen Beratungen und nur neun Minuten vor Ablaufder Frist auf einen Steuersatz einigen konnte. Die Labour Party, die eigentlich die absolute Mehrheit hat, mußte sich zum Schluß aufgrund ihrer Zersplitterung einem Kompromißvorschlag der Konservativen beugen.

Von der Zuschauertribüne wurden die gemäßigten Labour-Ahgeordneten als Verräter und Schufte beschimpft, Der Labour-Ratsvorsitzende Kenneth Livingstone, normalerweise als "Linker" eingestuft, war letztlich doch nicht bereit, das Gesetz zu hrechen, wie er zunächst selbst verordnet hatte. Inwieweit dieser Umschwung seine Position in der

die nächste Parlamentswahl zeigen. Ahnlich turbulent wie beim GLC ging es in Liverpool zu, wo der sozialistische Fraktionsvorsitzende John Hamilton seufzte: "Diese Stadt könnte ein zweites Nordirland werden." Auch wenn er die Regierung scharf verurteilt, sieht er dennoch keine andere Möglichkeit, als innerhalb des Gesetzesrahmens zu hleiben. Alles andere würde die prekäre Finanzlage der Stadt nur noch verschlimmern.

Partei schadet, werden schon bald die

Nominierungen der Kandidaten für

Aber der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Derek Hatton schrie auf einer Demonstration: "Halten wir zusammen, zwingen wir Frau Thatcher in die Knie." Diese kontert: "Die Linke in den Rathäusern muß besiegt

#### Gründe aufgezählt

Ihr Staatssekretär für Gemeindeangelegenheiten. Kenneth Baker, hält mit: "Sie mißhrauchen das Parlament als Waffe gegen die Regierung." Auch Neal Kinnock, Vorsitzender der Labour Party, stört die Aggressivität der Linksradikalen. Nach dem Londoner Debakel kritisierte er deren selbstzufriedene Haltung", die dafür esorgt habe, daß der höchste Steuersatz nicht ausgenutzt werden kann.

Zu den Städten, die der Regierung trotzen, zählt auch Edinhurgh, das seine Gemeindesteuer um nicht weniger als 79 Prozent anheben will. Wie alle anderen Verfechter höherer Abgaben begründet Ratsvorsitzender Alex Wood (Labour) dies mit den finanziellen Anforderungen, die vor allem Arbeitslosigkeit und Gesundheitswesen stellen.

In der Hauptstadt konnte die auf

Herzoperationen spezialisierte Abteilung im Guy's Hospital nur durch die Ein-Millionen-Mark-Spende einer Privatperson vor einer viermonatigen Schließung bewahrt werden. Der bei einem Überfall schwerverletzte Polizist George Hammond mußte nach 43 Tagen zähen Kampfes um sein Leben unter schwierigen Bedinungen von einer städtischen in eine Privatklinik gebracht werden, weil die öffentliche Krankenanstalt kein Geld für einen Computertomograph hat, der nach Ansicht eines Facharztes "selbstverständlich" sein sollte.

# London will Gemeinden Addis Abeba sucht neue Kooperation mit Bonn

Wiedereröffnung der deutschen Schule als "Gegenangebot"

WALTER H. RUEB, Benn Der äthiopische Außenminister Goshu Wolde kommt möglicherweise noch in diesem Monat der Einladung von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher nach Bonn nach. Bis er eintrifft, hat die Bundesrepublik Zeit, sich mit seinen in einem Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Hans Stercken und deutschen Journalisten erhobenen Forderungen auseinanderzusetzen: Goshu forderte Bonn zur Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und zur Gewährung von

Entwicklungshilfe auf. Der ehemalige Oberst der äthiopischen Armee und gewiefte Taktiker, Nr. 31 im ZK seines Landes, brachte gleich ein Angebot ins Spiel, das die Deutschen geneigter machen sollte, die Forderungen zu erfüllen. Äthiopien sei bereit, den Streit um die deutsche Schule in Addis Abeba zu vergessen und seine Regierung werde sogar eine neue, größere und moder-

nere eröffnen. Derjenige, der den Wert des Ange-bots und die Tragweite der Forderungen besser als irgendwer zu beurteilen vermag, ist der deutsche Botschafter in Addis Abeba, Bernd Oldenkott. "Ehe sich das Verhältnis zwischen Bonn und Addis Abeba normalisiert, was ich hoffe und woran ich auch glaube, müssen alle noch unerledigten Fragen bereinigt werden", sagte der Diplomat. Doch alle Anzeichen deuten darauf hin, daß Athiopien bestrebt ist, ein neues Kapitel der Beziehungen zu unserem Land zu beginnen."

#### Bisher nur Schenkung

Die Unterzeichnung des Vertrags zur Fortführung eines Wassergewin-nungsprojekts in zwölf Provinzen Athiopiens in der vergangenen Woche möchte der Vertreter Bonns in Addis Abeba als Zeichen des guten Willens seines Landes verstanden wissen, den Status quo zu überwinden und zu besseren, wenigstens normalen Beziehungen überzugehen. Oldenkott: "Bisher habe ich hier nur Schenkungsabkommen unterzeichnet. Jetzt erstmals einen Vertrag... Bonn verpflichtet sich darin zu einer finanziellen Beteiligung in Höhe von 9.9 Millionen Mark an dem Projekt." Der 59jährige Botschafter, seit Ok-

tober 1984 am Horn von Afrika auf

Posten, dort aber bereits am vierten Tag von Staatschef Mengistu zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfangen, weist darauf hin, daß außer der Frage der deutschen Schule noch andere Angelegenheiten anhängig seien.

1977 wurde von den Athiopiern nicht nur die deutsche Schule übernommen - ich sage ausdrücklich übernommen -, sondern es wurde auch deutsches Privateigentum beschlagnahmt. Die Regierung im Bonn wird zu prüfen haben, ob sie mit dem Geld des Steuerzahlers Entwicklungshilfe leistet, wenn von der anderen Seite keine Entschädigung für beschlagnahmtes deutsches Eigentum

#### Somalia irritierte

Oldenkott hatte sich beim Wechsel von der nigerianischen Hauptstadt Lagos nach Athiopien vor Langewei-le gefürchtet. Jetzt sieht er sich im Brennpunkt des Weltinteresses durch Bürgerkrieg und Hungerkatastrophe mit Bergen von Problemen und Arbeit konfrontiert.

Dabei gibt es in Athiopien nur 400 Landsleute, doch zur Zeit fast ebenso viele deutsche Helfer humanitärer Organisationen, ganz zu schweigen von der Bundesluftwaffe mit zwei Transall-Transportflugzeugen, deren Hilfsflüge ihn seit Wochen in Atem halten und ihm auch schon Kritik wegen der verzögerten Anlieferung von in der Heimat gesammelten Hilfs-gütern einbrachten. "Über die Verteilung der Hilfsgüter entscheidet allein die äthiopische Regierung\*, wehrte sich Oldenkott. Wir haben darauf nicht den geringsten Einfluß."

Oldenkott kann jetzt bei der Wiederaufnahme normaler Beziehungen zu dem Land mitwirken, das 1977 seine Beziehungen zu Bonn einfror, nachdem sich die Bundesrepublik im Nachbarland Somalia zu stark enga-gierte. Oldenkott: "Die guten Beziehungen wurden in gewisser Weise zerstört durch die Vorkommnisse in Mogadischu. Addis Abeba hatte kein Verständnis für Bonns Dankbarkeit in Form von Finanzhilfe für das feindliche Nachbarland. Bonn aber fühlte sich Somalia verpflichtet, nachdem die dortige Regierung die Befreiung der Lufthansa-Maschine durch die GSG 9 erlaubt hatte."

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Krankenkassenkrankheit

Mit schöner Regelmäßigkeit läßt das Bundesarbeitsministerium durch die jeweiligen Amtsinhaber verkünden, daß an der Misere der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) einzig und allein drei böse Buben, nämlich Ärzte, Apotheker und die einschlägige Industrie (die Spitäler eingeschlossen) daran schuld seien. Dabei ist jedermann, der in seinem Leben schon einmel mit Gesundheitspolitik zu tun hatte, bekannt, daß die Krankenkassenkrankheit" mit der Überfrachtung der Institution mit Nebenaufgaben zu tun hat.

Nicht zuletzt der bundesdeutsche Fiskus profitiert recht angenehm am Arzneimittelumsatz der GKV mit der-zeit 14 % (1,70 Milliarden DM in 1983), während bis 1968 die GKV umsatzsteuerfrei abgerechnet hat.

Wenn der Minister jetzt empfindet, daß die Krankenhäuser nicht dreimal so gut seien wie 1972, obschon sie herte das Dreifache kosten, so sollte er dieselbe Elle an die Verwaltungskosten der GKV anlegen. Auch diese sind von 1,729 Milliarden DM in 1972 auf 4,689 Milliarden DM in 1983 angestiegen. Es ist eben alles inzwischen ein bißchen teurer geworden. Übrigens haben sich die Ausgaben der GKV an Arzneimitteln über Apotheken in Prozent der Gesamtausgaben von 18,5 % im Jahr 1973 auf 15,1 % in 1983 eingependelt. Die Zuwachsraten der Verwaltungsausgaben der GKV lagen zum Teil erheblich über denen der Apotheken, so 1982 bei + 9,8 % und bei Apotheken nur bei + 0,7 %.

Wer Restriktionen sagt, muß auch an Arbeitsplätze denken, die dabei meist verlorengehen. Zu denken wä-re an ausschließlichen Import von Arzneimitteln aus Billiglohnländern, Bremsung von Forschung und Entwicklung, Zulassungsbefugnisse der GKV oder andere planwirtschaftliche Maßnahmen. Langfristige, vorsichtige Schätzungen rechnen hierbei mit einem Verlust von ca. 100 000 Arbeitsplätzen bei den Gesundheitsinstitutionen vorliegender Art, den Herstellern und der Zulieferindustrie. Hatte das im Programm der Regierung Kohl gestanden?

Mit freundlichen Grüßen Dr. H. W. Mayer, Mannheim 31

Vergessenes Grenzland

Sehr geehrte Herren, wir Arzte sind schon daran ge-

ich gehe mit Peter Gillies einig, daß

hinsichtlich einer Arbeitslosenzahl

von 2,8 Millionen die Phantasie der

Politiker gefordert ist. Seine Schluß-

folgerung kann ich aber auf keinen

Wer schreibt, ein Arbeitssuchender

muß beweglich bleiben und die Ar-

beit suchen, dort wo es sie gibt, redet

einer weiteren Entvölkerung des

Grenzlandes das Wort. Unsere jungen

Leute strömen jetzt schon ohnehin in

die Ballungszentren München und

Warum sollte denn die Arbeit nicht

ins Grenzland gebracht werden. Bes-

sere Standortbedingungen für die In-

dustrie wären dazu die erste Voraus-

setzung. Aber wer geht schon in ein

Gebiet, wo der nächste Autobahnan-

schluß 70 km entfernt ist. Unserer

Nürnberg.

wöhnt, als Watschenmänner der Nation herhalten zu müssen. Wenn aber Herr Minister Blüm glauben machen will Arzte Zahnärzte und Pharmaindustrie seien allein schuld an dem politischen Sprengstoff, der auf den Medizinbetrieb zurückschlage und die Notwendigkeit von Reformen offensichtlich mache, so zielt dieser Schlag unter die Girtellinie.

Herr Minister Blüm vergißt nämlich, darauf hinzuweisen, daß ein gro-Ber Teil der Kostensteigerung vom Gesetzgeber selber zu verantworten ist. Durch den Gesetzgeber ist der in der GKV versicherte Personenkreis erweitert worden (freiwillige Versicherung der Höherverdienenden, Pflichtversicherung der Landwirte und Studenten). Durch ihn und durch die Rechtsprechung sind die Versicherungsleistungen vermehrt worden (Zahnersatz, Psychotherapie, Krebsvorsorge und Vorsorge im Kindesal-ter, Heilhilfsmaßnahme u. v. a. m.).

Ich kritisiere diese Maßnahmen nicht, aber sie stellen Mehrleistungen dar, die Mehrkosten verursachen. Der medizinische Fortschritt (Computertomographie, Lithotrypsie, Kernspin-tomographie, Herzchirurgie) kostet ebenfalls Geld. Hierdurch werden die Patienten zwar nicht gesünder, aber sie leben länger: Aufgrund der le-bensrettenden Maßnahmen werden die Patienten älter und erleben ihre (kostenträchtigen) Alterskrankheiten; die Lebenserwartung in der Bundesrepublik ist auf 72 (m) bzw. 77 (w) Jahre angestiegen!

Wenn Herr Minister Blüm unzulässige Vergleiche zieht ("Ausgabensteigerungen für die gesundheitliche Versorgung seien kein Beleg für eine Qualitätssteigerung, im Kranken-hausbereich seien die Kosten innerhalb von nur zwölf Jahren von 9,4 auf 32 Mrd. Mark gestiegen, und niemand wird behaupten können, heute sei die Krankenhausversorgung dreimal so gut wie 1972"), so muß man ihm einen ähnlich unzulässigen Vergleich entegenhalten: Der Verteidigungshaushalt hat seit 1972 um x Prozent zugenommen, aber die Sicherheit ist nicht x-mai sicherer geworden, oder die Ausgabensteigerung für unsere politischen Vertreter in Bonn ist kein Beleg für eine Qualitätssteigerung ihrer-

> Mit freundlichen Grüßen Dr. G. Gittermann, .... Hamburg 90

zigen Teilstücken im nächsten Jahr-

zehnt ein wenig Autobahn gebaut werden. Warum könnte man hier der

Bauindustrie, die ohnehin am Boden

liegt, nicht mit einem großzügigen Auftrag helfen. Wir hätten dann bes-

sere Standortbedingungen für An-

Wer in Bonn sitzt und viele Auto-

bahnen vor der Haustür hat, hat leicht

reden. Es wäre schön, wenn man sich

in Bonn einmal etwas einfallen ließe

und uns im Grenzland mit den Pro-

hlemen der Arbeitslosigkeit und der

schlechten Verkehrsanbindung nicht

Oberbürgermeister der Stadt Neu-

Mit freundlichen Grüßen,

Helimut Grempel,

stadt b. Coburg

siedlungen.

allein ließe.

# Unverständlich

Auch nach 24 Jahren ständigem Kontakt mit Deutschen verstebe ich dentsche Soldat des Zweiten Welt-krieges von ihnen an häufig be-schimpft wird. Im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg haben die Ge Zweiten Weltkrieg haben die Solda-ten auf beiden Seiten nur ihre Pflicht getan. Wenn jemand kritisiert werden sollte, dann sind es die damalige Reglerung und ihre Diplomaten, die mehr hätten tun müssen, um einen Krieg zu vermeiden, und auch die ühlen Typen der Gestapo und der KZ-Wächter. Aber wie unlängst einige der Streikposten in Großbritannien gezeigt haben, gibt es solche Typen überall – nicht nur in Deutsch-

In fünf Jahren Dienst im letzten Krieg habe ich nicht einmel erlebt. daß deutsche Seeleute sich ehrenrührig verhalten hätten. Im Gegenteil: Zwischen der Royal Navy und der Kriegsmarine herrschte gegenseitige Hochschtung. In englischen Zeitun-gen liest man jetzt öfters Artikel über die Fairness und Tapferkeit der deuthen Soldaten, auch der U-Boot-Fahrer. Als "Das Boot" im englischen Fernsehen gezeigt wurde, waren un-sere Straßen leergefegt.

Wenn heute gefragt wird, wie der 8. Mai begangen werden soll, dann möchte ich vorschlagen, daß dies ein Anlaß sein sollte, daß sich das deutsche Volk mit seinen Soldaten des Zweiten Weltkrieges versöhn! und ihnen die gleiche Hochschtung zeigt, die es ihnen bestimmt entgegengebracht hätte, wenn Deutschland gesiegt hätte.

W. Grenfell, Commander, Royal Navy (Rtd) Own Wi

for Wie'rs

ig gehant ginn

1975 - 11 a

grand william to

of the second second

The second of the

ها و والمانية يُعِيدُ

ARD/ZDF-

Spinister Diseases

Manager State of the State of t

Zitha a samulan

or all all a

200 m

### Reißerisch

Sehr geehrte Damen und Herren.

das Buch "Das Boot" ist als Reißer geschrieben, ist für den Leser als Rei Ber kenntlich und ist bestimmt als Reißer honoriert worden. Der mehr realistische Film mildert diesen reiße rischen Charakter. Hat dieses dem Autor so mißfallen, daß er nun nach Film und Fernsehen zum vierten Mal autreten mußte (und zum vierten Mal kassieren)?

Wenn es um seine Person geht, so mag das angehen. Wenn es auf Ko-sten der historischen Wahrheit geht, ist dem zu widersprechen. Herrn Buchheim ist öffensichtlich nicht bekannt, daß nach dem Kriege, z. T. mit Wiederholungen, maßgebliche ehe-Bevölkerung mutet man dies schon malige Gegner der Ubootswaffe den sitz aufgesucht haben. War dieses nun Neugier oder Respekt?

Mit freundlichen Grüßer. F. W. Heyne.

Hiermit beenden wir die Diskus-

sion. Die Redaktion.

# Wort des Tages

seine eigene Liebe und

# 99 Man liebt doch nur

läuft sein ganzes Leben dieser Illusion nach. 99 Jean Anouilh; franz. Autor (geb. 1910)

# Personalien

#### UNIVERSITÄT

Professor Dr. Karl Christian Felmy von der Universität Heidelberg hat einen Ruf auf eine C-4-Professur für Geschichte und Theologie des Christlichen Ostens an der Universität Nürnberg-Erlangen erhalten.

## **GEBURTSTAG**

Der Ordinarius für Kunstgeschichte an der Universität Würzburg und Vorstand des Martin-von-Wagner-Museums der Universität, Professor Dr. Erich Hubala, feiert am Sonntag seinen 65. Geburtstag. Hubala, in Kremsier in Mähren geboren, ist einer der bedeutendsten Kunstwissenschaftler Deutschlands. Der Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit liegt auf dem Gehiet der Kunst der Renaissance und des Barocks. Die Leitung des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in Mün-chen lehnte er 1969 ab zugunsten universitären Wirkens, daß ihn auf die Ordinariate für Kunstgeschichte in Kiel, später (1974) in Würzburg führte. Er begründete unter anderem die Schriftenreihe "Beiträge zur Kunstgeschichte", deren 16. Band soeben in Berlin erschienen ist, und ist unter anderem auch Autor des 9. Bandes der bei Propyläen erschienenen Kunstgeschichte. Seine zahlreichen Publikationen in deutscher, italienischer und englischer Sprache befassen sich mit der Architekturgeschichte Italiens, der österreichischen und deutschen Barockkunst, der Kunstgeschichte Böhmen/Mährens und Venedigs,

der Kunst Michelangelos und Peter Paul Rubens', Hubala ist Schüler des Münchner Kunsthistorikers H. Jantsen, habilitierte sich bei Hans Sedimayr, München, und wirkt in zahlreichen kunsthistorischen und historischen wissenschaftlichen Gremien, so im Collegium Carolinum und in der historischen Kommission der Sudetenländer.

#### **AUSZEICHNUNGEN** Der Hermann-Ehlers-Preis 1985

wird dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Prof. Dr. Brust Bends, verliehen. Der Preis, zum Andenken an den 1954 verstorbenen ehemaligen Oldenburgischen Oberkirchenrat und Bundestagspräsidenten Hermann Ehlers (CDU), wird jährlich an verdiente Persönlichkeiten des kirchlichen und politischen Lebens verliehen. Die Auszeichnung soll am 11. Oktober an Professor Benda überreicht werden. Zu den bekanntesten Preisträgern gehören der evangelische Theologe Professor Dr. Helmut Thielleke, der frühere Militärbischof und Bonner EKD-Beauftragter D. Hermann Kunst, der ehemalige Außenminister Gerhard Schröder sowie der Leiter des Christlichen Jugenddorfwerkes, Professor Arnold Dannenmann

Den Adolf-Kolping-Preis 1985 er-hält der Initiator der überbetriebli-chen Ausbildungsstätte in Kerpen-Horrem, der 64jährige frühere Bezirkssekretär der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie, Willi

Kowalski. Der mit 10 000 Mark dotierte Preis wird am Sonntag, den 28. April, im Kerpener Rathaus überreicht. In der Horremer Ausbildungsstätte werden zur Zeit über 100 jugendliche Arbeitslose, davon knapp die Hälfte Türken, in den Bereichen Schlosserei, Metallbear-beitung und Schweißen ausgebildet. Im letzten Jahr war der Zentralpräses des brasilianischen Kolpingwerkes, Dr. Paulo Link, mit dem Kolpingpreis gewürdigt worden. Mit dem Preis sollen Personen und Institutionen gefördert werden, die sich auf sozialem Gebiet durch mitmenschliches Handeln hervortun.

Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Johannes Rau, und der Präsident der Vereinigung der Industrie- und Handelskammern, Franz Schulenberg, haben gestern in der Staatskanzlei in Düsseldorf die Sieger im Landeswettbewerb für gewerblich-technische Berufe der Industrie- und Handelskammern des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt. Insgesamt sind aus acht Ausbildungsbereichen 24 Preisträger ausgezeichnet worden.

#### WAHL

Der Direktor des Caritasverbandes für die Diözese Minster, Lad-ger Miler (50), ist für drei Jahre zum Vorsitzenden der Konferenz der Caritas Direktoren in der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Müer ist Nachfolger von Prälat Ladwig Pengkofer.

# Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen



Begeisternd und herausfordernd.

Profischach, elektronisch gesteuert: 16 Spielstufen, 300 Eröffnungspositionen. Überprüfen der Figurenpositionen. Bis zu vier Halb-Züge können zurückgenommen werden. Memory/Speicherfunktion. Auf Anfrage gibt der Computer Ratschläge für den nächsten Zug. Überprüft die Richtigkeit der Züge. En Passant schlagen. Bauernumwandlung. Seitenwechsel. Klang/Ton abschaltbar. Batteriebetrieb ca. 100 Stunden; Netzanschluß 9 V möglich.

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.



Der neue Abonnent kann den Auftrag innerhalb von 10 Tagen (Absende Datum) schofflich watermen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 50, 2000 Hamburg

| 73 00 11                                                  | 0 - 1 :                                                                                                |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pramien                                                   | -Gutschein                                                                                             |                                                                                          |
| Isiehe untenstehen                                        | itler<br>ucu WELT-Abonnenten gewonnen<br>den Bestellscheint.<br>ür erhalte ich den Schachcomputer      | "Enterprise S"                                                                           |
| Name:                                                     |                                                                                                        |                                                                                          |
| Vomame:                                                   |                                                                                                        |                                                                                          |
| Straße/Nr.:                                               |                                                                                                        |                                                                                          |
| PLZ/Ort:                                                  |                                                                                                        |                                                                                          |
| Telefon:                                                  | Datum:                                                                                                 |                                                                                          |
| Unterschrift des Ve                                       | ermittlers:                                                                                            |                                                                                          |
| Der neue Abonner<br>Meine Dankeschör                      | it ist nicht mit mir identisch.<br>n-Prämie erhalte ich nach Eingang<br>eldes für das neue Abonnement. |                                                                                          |
|                                                           |                                                                                                        |                                                                                          |
| Bestellsc                                                 | hein                                                                                                   |                                                                                          |
| ms Haus. Der gün<br>monatlich DM 26,5                     | die WELT mindestens 12 Monate stige* Abonnementspreis beträgt                                          | Einsparung durch de günstigen Abonn mentsprens gegenüb dem Einzelprens jallisch DM 58,-1 |
| Name:                                                     |                                                                                                        |                                                                                          |
| Vorname:                                                  |                                                                                                        |                                                                                          |
| Straße/Nr.:                                               |                                                                                                        |                                                                                          |
| PLZ/Ort:                                                  |                                                                                                        |                                                                                          |
| Telefon                                                   | Datum:                                                                                                 |                                                                                          |
|                                                           | uen Abonnenien                                                                                         |                                                                                          |
| Unierschrift des ne<br>VERLAGS-GARA<br>Ich habe das Recht |                                                                                                        | Tagen schriftlich:                                                                       |

Hörspiele aus Afrika: Eine Initiative des WDR und der Deutschen Welle

# Chancen, das Fremde hören zu lernen

Was in Frankreich, Holland und mit authentischen Berichten einzelner Verständnis für die Gesamtsitus. ler Vergangenheit längst geschieht, soll auch in der Bundesrepublik Deutschland Fuß fassen. Für einmal haben die beiden hochnäsigen Riesen, der WDR und die Deutsche Welle, unsbhängig voneinander eine gute Idee - einen Hörspiel-Wettbewerb für afrikanische Länder auszuschreiben - und kooperieren dieserhalb miteinander. Am 26. März gehen die letzten beiden Hörspiele (21.00 Uhr im Dritten Programm des Westdeutschen Rundfunks), "Dilemma" und "Tzani" ans Kenia über den Sender. Eine kenianische Jury hat die Produktionen auf eine Ausschreibung des WDR hin unter 150 Einsendungen ausge-

Angeregt durch diese Initiative des WDR, hat Radio Sansibar-Tansania die Gründung einer eigenen Hörspielund Fernsehabteilung angesagt, Auch der frühere Kultusminister von Zaire, amtierender Botschafter in Bonn, möchte das Modell für sein Land übernehmen. Sinn der Sache ist aus der Sicht des WDR und der Deutschen Welle nicht mur, die Sparte Hörspiel im international schärfer werdenden Wind der Konkurrenz zu stärken, sondern vor allem der Wansch. den Informationsfluß von Süden nach Norden zu verbessern.

Oscar Wilde

für Wiener

Sie hätten Axel von Ambesser nicht nur die Rolle des alten Lord

Caversham spielen lassen, sie hätten

ihm auch die Regie übertragen sollen.

Denn aufs Leichte, das meist das

Schwerste ist, versteht er sich. Ein

idealer Gatte, diese infame Erpres-

sungs-Komödie von Oscar Wilde, hät-

te er jedenfalls weitaus besser ange-

richtet, als es Hans Jaray fürs ZDF

tat. Die Nachspann-Musik verriet es

spätestens: Jaray hat sich einen Salon

in Wien vorgestellt. Aber in diesem

Rahmen sind Wildes Dialoge nicht

halh so geistreich, nicht annähernd so

frivol, als wenn man sie in Old Eng-

Das wirkt natürlich auf die Darstel-

lung zurück, Sowohl die Damen, etwa

die leicht schusselige Lady Markby

der Susanne von Almassy, als auch

die Herren waren ausnahmsios Mit-

glieder der k.u.k. Gesellschaft und da-

mit weit davon entfernt, die drohende

Enthüllung des ehrenwerten Lord

Chiltern für die Katastrophe zu hal-

land serviert hätte.

\*\*.5\*

in the second

7 -200 b

4 (1) 10 (2)

.

 $T(X_1)$ 

5 2:5 gg

 $\mathcal{S}_{2} \sim 5.00$ 

g in September

ar nagari

11.00

.....

A 10 17 7

4 1 2 PM

74- (1-14-)

ner Verständnis für die Gesamtsituation in afrikanischen Ländern zu wecken

Ein erstes Autorenseminar des WDR in Nairobi vor einem Jahr hatte interessierte Autoren des Landes versammelt, um ihnen die spezifischen Möglichkeiten der künstlerischen Aussage durch das Medium Hörspiel aufzuzeigen. Hier wurden z. B. mögliche Textinhalte zur Diskussion gestellt, die der vielfältigen ethnischen und gesellschaftlichen Situation der Hörspiel-Produzenten gerecht werden können.

Die Deutsche Welle, die keine derartige Vorbereitung getroffen hat, sieht sich derzeit einer Flut von 900 Einsendungen gegenüber, die in fünf Sprachen aus allen Ländern südlich der Sahara gekommen sind. Eine Schwierigkeit bei der Bewertung hier ist unter anderem die Tatsache, daß bei vielen Einsendungen die traditionelle Form des Dankgebetes, der Klage um den Verstorbenen, sowie didaktische Anweisungen für die Erziehung der Jugend das erzählerische Moment überlagern – Erzählformen, für die der Zuhörer in unseren Breiten nicht unbedingt das notwendige Vorverständnis mitbringt. Dies hänge mit der sogenannten "oralen Literatur" in vielen afrikanischen Län-

KRITIK

ten, die sie auf der Insel tatsächlich

gewesen wäre. Lediglich Klaus Wild-

bolz und die Gespräche zwischen Mi-

chael Heltau und Ambesser hatten

jenes Funkeln, das ihr Autor gewiß

Die ärgste Enttäuschung war aller-

dings Andrea Jonasson, die sich al-

lein auf das Verruchte ihrer rauchi-

gen Stimme verließ und wohl daher

der Einfachheit halber keinen Ver-

such einer Rollengestaltung unter-nahm. KATHRIN BERGMANN

Europas Einfluß

schwindet

Ttreckenweise war es gewiß eine

Ilotte Bildfolge über die rasante

Wirtschaftsentwicklung in Südostasi-

en - der zweite Teil der ARD-Reibe

Die pazifische Herausforderung,

diesmal mit dem Untertitel "Die Son-

ne geht im Osten auf. Allein der

Boom in Südkores, welcher sich zur

größten Schiffswerft der Welt ent-

wickelt hat, hätte genügend Stoff für

die gesamte 45-Minuten-Sendung bie-

12.10 Kontraste Moderation: Jürgen Engert 12.56 Presseschau 13.00 Tagesschau

17.00 boute / Aus den Länders

Anschl. heute-Schlagzeilen

17.15 Tele-lilustrierte 17.45 Eine Klasse für sich

18.20 Main Name ist Hase

17.56 Der Stadtbrand

ver Storz

14.04 Pinnward

16.20 Pfift

im Sinn hatte.

dem zusammen, erklärt Herr Said M'see aus Sansibar, Literaturwissenschaftler für Suaheli-Spracben und Mitglied der Auswahljury in Köln.

Joachim Burkhardt, Programmleiter im Fernsehbereich der Deutschen Welle und mit gleichem Engagement für die literarische Sache dabei wie seine Kollegin Angela Sussdorf vom WDR-Hörspiel, betont, wie wichtig es für Menschen in afrikanischen Ländern sei, sich wenigstens durch den Mund einzelner artikulieren zu können, ihre Qualen und ihre Freuden zum Ausdruck zu hringen. Die Authentizität und eruptive Kraft afrikanischer Erzählweise dürfte den Europäer nicht gleichgültig lassen - auch wenn er sich erst, mitunter vielleicht mühsam, in den exotischen Kulturkreis einhören muß. Auf jeden Fall hat er hier eine einmalige Chance, das Fremde hören zu lernen.

Das umfangreiche Material in beiden Sendern soll nach Kräften genutzt werden: einmal in Form von Hörspielen, die in die einsendenden Ländern zurückgespielt werden (Deutsche Welle) sowie als Stoff für mannigfaltige Sendungen zu den angeschnittenen Themenkreisen. Dazu gehört auch eine Diskussionsrunde, die am 26. März zusammen mit den Hörspielen im WDR gesendet wird.

Leider warf sich ARD-Korrespon-

dent Winfried Scharlau in die Pose

eines zweitrangigen Volkshochschul-

dozenten. Neben einer lehrhaft-mora-

lisierenden Verurteilung der früheren

Kolonialmächte fehlte es nicht an Ge-

schichtsklitterung. So erschienen

selbst die militärische Erfolge Japans

wie im russisch-japanischen Krieg

1904/05 und selbst im Zweiten Welt

krieg - als Meilensteine asiatische

Emanzipation gegen die bösen und

In dieses historische Welthild paß-

te weder die jahrzehntelange japa-

nische Kolonialherrschaft in Korea

noch das Bündnis Japans mit Groß-

britannien im Ersten Weltkrieg, um

den deutschen Kolonialbesitz nörd-

lich des Aquators kassieren zu kön-

frühere japanische Kolonie und jet-

zige Wirtschaftsmacht Südkorea zum

Konkurrenten für den Wirtschaftsgi-

ganten Japan entwickeln könnte.

überheblichen Europäer,

INGRID ZAHN

#### FUSSBALL-EUROPAPOKAL/Köln mit großen Sorgen – München reist mit Zuversicht nach Rom

 Der 1. FC Köln rechnet morgen gegen Inter Mailand mit einem nahezu ausverkauften Stodion (60 000 Zuschauer) und mit einer Brutto-Einnahme von rund zwei Millianen Mark. Da München beim Hinspiei gegen die Römer die gleiche Summe kassierte, will Monager Uli Hoeneß die Prämie um zweitausend auf zehntausend Mork erhähen. Ebensa handeln die Kölner: Statt wie geplant 6000 soll es jetzt 8000 Mark pro Spieler geben.

• Die Italiener denken wirtschaftlich in ganz anderen Dimensionen, AS Rom Jackt mit 20 000, Inter Mailand sogar mit 25 000 Mark. Rom kassiert wie zuvar schan Mailand rund drei Millianen Mork gegen die Kölner. In der Runde zuvar gegen Hamburg strich Inter schan 2,5 Millionen Mark ein. Beide Spiele werden vam Ersten Deutschen Fernsehen (ARD) ariginal übertragen: ab 14.55 Uhr Ram-München und ab 20.10 Uhr Kaln-Mailand.

# Karl-Heinz Rummenigge mit acht Stichen genäht, an seinem Einsatz gibt es dennoch keinen Zweifel

HEINZ REUDENBACH, Köln "Ich bin sicher, die packen wir. Inter kriegt drei Stück im Rückspiel." So selhstbewußt tonte Hannes Lohr. Trainer des 1. FC Köln, nach der 0:1-Niederlage im Viertelfmal-Hinspiel bei Inter Mailand. 13 Tage später be-

ziffert er die Chancen mit 50:50, wünscht sich "150 Prozent Einsetz" und setzt ebenso auf eine Trotzreaktion wie Harald Schumacher. Der Torwart sagt: "Weil uns keiner etwas zutraut, müssen wir jetzt zuschlagen. Ich hoffe auf ein 2:0, zumindest aber auf ein Elfmeterschießen."

Wetten nimmt der Torwart diesmal nicht an. Keine Frage: Fünf Niederlagen hintereinander und sieben Stunden ohne Torerfolg haben das Selbstvertrauen angeknackst. Die Nerven spielen eine Hauptrolle. Hat er Pech. steht der einstige Meisterschaftskandidat am Ende mit leeren Händen da. Dann geht er am Mittwoch k.o. und verpaßt sogar den nächsten UEFA-Wettbewerb. Löhr: "Soweit kommt es nicht. Mit dem wieder spielberechtigten Littbarski beenden wir die Talfahrt!" Sich selbst sieht der Trainer seit Dortmund als \_Psychologe\*

re antreiben"), dessen Einfühlungsvermögen ähnlich wichtig ist wie die Arbeit von Arzt und Masseur. Lehnhoff, Engels, Hartwig, Prestin sind angeschlagen; Allofs klagt noch über Schmerzen im Knie, Schuma-

cher über welche im Kopf. Der Ein-

satz aller sechs gilt jedoch als wahr-

"Die einen muß ich aufrichten, ande-

scheinlich; können sie spielen, soll Strack für Rückkehrer Littbarski wieder auf die Bank.

Die Mailänder, die gestern anreisten, haben sich weitgehend damit abgefunden, daß der neue italienische Meister Verona heißt. Um so größer ist ihr Ehrgeiz im UEFA-Cup: Trotz des eher enttäuschenden 2:2 im Lokalderby gegen den AC berrscht im Inter-Troß Optimismus. Liam Brabeschreibt die Lage so: "Wir müssen am Sonntag nach Turin, und Verona hat mit dem Torverhältnis praktisch vier Punkte Vorsprung. Wir haben noch eine Chance von zehn Prozent und wollen in Köln unbedingt weiterkommen. Wir machen ein Tor und schaffen es."

Daß er ausgerechnet nach seinem Traumtor vom Sonntag mit einem dicken Verband nach Deutschland fliegen mußte, traf keinen mehr als Karl-Heinz Rummenigge. Eine Wo-che vor dem Malta-Spiel brennt der Nationalstürmer darauf, gerade im Vergleich mit Littharski/Allofs in der Heimat gestiegene Form zu beweisen. Sein Traum: In Müngersdorf, wo ihm am 17. Oktober sein letzter Länderspieltreffer gelang, genau wie beim 2:1 in Hamhurg ein Tor zu schießen.

Sein Handicap ist nun die tiefe Rißwunde am Schienbein, die er einem Tritt Franco Baresis kurz vor Schluß des Derbys verdankt. Als Rummenigge die Verletzung sah, war er zu-nächst genauso geschockt wie die Kollegen. "Vollbringen Sie ein Wunder, Doktor", bat er Mannschaftsarzt Colombo der den Rißdarauf mit acht Stichen in der Kahine nähte. Am Montag hatten die Schmerzen nachgelassen. Als die Kameraden am Morgen trainierten, weilte er mit Torwart Zenga (Adduktorenzerrung) zur Untersuchung in der Klinik. "Ich will in jedem Fall spielen", versicherte der DFB-Kapitán. Der Einsatz von Rummenigge und Zenga gilt aber als

Da Castagner neben Brady auch Sabato wieder einhauen kann, muß sich ein Weltmeister von 1982 mit dem Gedanken an die Ersatzbank anfreunden. Spielt Rummenigge, dürfte es Marini oder aber den Torschützen des Hinspiels treffen: Franço Causio (36), der Baron, wie er in Mailand



Im Lokalderby wird Rummenigge vom Platz getragen, später wird seine Verletzung mit acht Sticken gestäkt

# Bayern vertrauen mal wieder auf Dieter Hoeneß

Die Warnung an den FC Bayern München kommt vor dem Europapokal-Rückspiel der Pokalsieger beim AS Rom aus berufenem Munde. Karl-Heinz Rummenigge, deutscher Nationalmannschaftskapitän, jetzt bei Inter Mailand, an seine alten Ver-

nen. Und wer halt - wie Scharlau - so strikt von einer angeblich historisch bedingten asiatisch-europäischen einskameraden: "Ich kann Euch nur Antinomie ausgeht, der stellt gar warnen. Die Römer haben das fananicht die Frage, oh sich nicht etwa die tische Publikum in Italien. Noch schlimmer als unsere Fans in Mailand." Deshalh richtet Rummenigge vor allem den dringenden Rat an die jüngeren Bayern-Spieler: "Last Euch GISELHER SCHMIDT von den 85 000 Zuschauern nicht einschüchtern und das Herz in die Hose fallen. Nur so habt Ihr eine Chance.

das Spiel heil zu überstehen." Ahnlich sieht es auch Bayern-Traiersten halben Stunde dem Druck der Römer standhalten, dann können wir das Halhfinale erreichen", ist die Devise des Fußball-Lehrers vor dem morgigen Spiel (15.00 Uhr). Dabei wollen sich die Münchner keineswegs auf dem 2:0-Polster aus dem Hinspiel von München ausruhen. Wir müssen unsere ganze Kampfkraft - wie im Spiel gegen den ViB Stuttgart - einsetzen, dann ist mir um ein Weiterkommen nicht bange", meinte Nationalspieler Lothar Matthäus zu der schwierigen Aufgabe.

Libero Klaus Augenthaler, den Teamchef Franz Beckenbauer wieder in die Nationalmannschaft zurückholen will, gibt sich optimistisch. "Wenn wir genauso spielen wie in München,

den Druck der Römer ahfangen können und selber nach vorne spielen. dann sind wir im Halbfinale", ist seine Meinung.

Fragezeichen hinter dem grippe-

ses beim 3:2 gegen Stuttgart pausiergriff spielen.

es immer noch leicht.

Wegen der Münchner Neuschnee-

## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

18.80 Togerschen und Togesthemen 18.25 Sherlock Holmes und das Hale-band des Todes 11.45 Umechan

15.00 Togesechau

16.10 Fravengeschichten Gisela – Eine Schwabinger Legende Film von Anna Dünnebler 16.55 Spa6 am Dienstag Mit Werner und Zini

17,50 Tagesechau . Dazw. Regionalprogramme 20.00 Tegesschae 20.15 Tiere ver der Kamera Der schnelle Sommer der Eisfüch-

se Ernst Arendt und Hans Schweiger beobachteten im nördlichsten Teil Alaskas Eisfüchse, jone trosterfah-renen Vierbeiner; deren Fell als Weiß- oder Blaufuchspelz weit-weit im Handel angeboten wird.

Wg. Kohl keine Steuerprüfung? Rosterfahndung: Sozialamtsde-tektive ermittelin in Hannover Moderation: Klaus Bednarz

21.45 Magnuss Die Maske fölk

Mit Honsjürgen Rosenbauet

25.45 ARD-Spert extra
Etshockey-Bundestiga
3. Ploy-off-Finalspiel
Die zwei Gewinner des Halbfinajes ermitteln nun in fünf Spielen 0.15 Tagecechau

ter Essen

22.15 Monitor im Krouzies

Dritter und letzter Teil der "Schwäbischen Trilogie" von Oli-

NORD

Bist du bei mir 22.45 ich und Du

Wistenländer. Friedhelm Ost un-tersucht in der neuen Ausgabe un-ter anderem die Ursachen dieses wirtschaftlichen Süd-Nord-Gefäl-

21.45 houto-journal 22.06 Ernani

Oper von Gluseppe Verdi
Libretta nach Victor Huga von
Francesco Mario Plave
Mit Luciano Pavnrotti, Leona Mitchell, Sherill Milnes, Ruggero Rnimondi u. a.
Cher und Orchester des Metropo-

monas u. a. Chor und Orchester des Metropo-litan Opera House, New York Musikalische Leitung: James Le-0.25 boute

Letzte Nachrichter

25,48 APF blick: 11.30 Solid Gold 14.00 Die Waltens

Schlafinse Nächte 18.00 Indian River 18.50 Musichex 16.70 Kum Kum Die Hochzeit 17,06 Die Leute von der Shileh Rusch Zu wem gehört Cricket?

18.50 Hoppie Lucy Hände weg von John Wayne oder Regionalprogramm 18.58 AFF blick: Nachrichten und Quiz

Lumparivegabundus Deutscher Spielfilm (1956) Mit Poul Hörbiger, Gunther Philipp, Joachim Fuchsberger, Hons Moser u. c.

Regie: Franz Antei 28.30 Mit Schirm, Charme and Melone Die Durchsichtigen 21.70 APP blick:

Aktuell. Rundblick, Sport and Wetter i <del>Photograe Store</del> Amerikanischer Spielfilm (1974) Mit Brian Narelle, Dre Pahich *v. a.* 

Ragie: John Corponier

und 1862

18,00 Direkt

1. Im Kompf um die Macht: 1847 Dokumentation von Peter Claus

Thema: Schülerzeitungen

3SAT

Schmidt
Die Ursprünge der deutschen Demokratie reichen zurück bis weit
vor 1949, dem Gründungsinhr der
Bundesrepublik Deutschland. Die
vierteilige Sendereihe versucht,
die historische Entwicklung des deutschen Parlamentarismus von 1847 bis 1933 nachzuzeichnen.

20.38 Die Pawiaks (5) Eine Geschichte nus dem Ruhrge-21,15 Zeit im Bild 2 21,45 Club 2

Anschl 3SAT-Nachrichten

17.80 Aktrolle Stande 20.00 Togesschou 20.15 Auskandsreporte Polen - ein Pferdeland

21.00 Formel Elas 21.45 Landessplegel Affengell – Über das Jugendthea-

25.00 File Frauen, mit Frauen, gegen Frauen? Strektgespräch über Frauenpolitik mit Alice Schwarzer und Heiner

23.46 Letzte Nachrichton

19.15 Bockpalast 20.80 Tagesschau 20.15 Berliner Platz 21.15 Johann Sebastian Back (2)

Schon seit geraumer Zeit erfreuen sich Bayern und Baden-Württemberg einer besseren wirtschaftlichen Situation als Nordrhein-Westfalen und die norddeutschen

Ehe- und Lebenstragen Ich war ein unerwünschtes Kind 23.45 Offerte 0.00 Per Anhalter durch die Galaxis (5) 0.30 Nachrichten

HESSEN 18.30 Woven wir leben (6) Schniges Gold 17.65 Formel Eins 20.00 Ein umbekannte Finnischer Kriminaliim von Lars G. Thelestam

21.30 Drei aktuell 21.45 Bücher-Report 22.45 Hükner wie de und ich Der Zeichner Peter Gaymann

19.58 Die Sprechstunde Nur für Baden-Württemberg: 20.15 Forum Södwest "Und Jetzt auch noch Hormon im

Fleisch" Nur für Rheinland-Pfalz: 20.15 Guten Abend one Mainz Nur für des Saarland: 20.15 St. Wendeler Land 21.00 Der Ferssehgarten Gemeinschaftsprogramm: 21.15 Point Blonk

Mit Lee Marvin v. c. 22.45 Science Report 23.00 Sport in III extra 3. Spiel um die deutsche Eishokkey-Moisterschaft

Amerikanischer Spielfilm (1967)

BAYERN 12.15 BR-Feaste 12.45 Ryndschou 19.60 Flesh Gordon (5) 19.15 Z. E. N. 19.20 8 IN Sport actuell Eishockey Play-off 21.50 Rundschau 21.45 BR enterwegs

Gespräche mit dem Publikum 25.15 Roodschas

23.45 Nachrichten

STAND PUNKT

**Traurig** 

Am Ende der Basketball-Bun-desliga-Saison 1984/85 steht eine Überraschung - in den Halhfinalspielen um die deutsche Meisterschaft setzten sich zwei Außenseiter durch: DTV Charlottenburg und TSV Bayer 04 Leverkusen heißen die beiden Endspielteilnehmer, die sich auch im zweiten von maximal drei Spielen gegen die Favoriten durchsetzen konnten Charlottenburg bezwang den BSC Saturn Köln mit 69:68, Leverkusen blieb gegen den Pokalsieger und Titelverteidiger ASC Göttingen mit 63:62 siegreich. Dramatische und spannende Spiele - aber der Gesamteindruck dieser Saison ist ein anderer.

Spiele unter Protest, Gerichtsurtelle, Spielpausen, zu guter Letzt ein Finalist Leverkusen, der aufgrund sich gegenseitig aufhebender Entscheidungen des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) um die Meisterschaft mitspielen kann -

dies alles prägt ein trauriges Bild. Im DBB weiß anscheinend eine Hand nicht, was die andere tut", meint enttäuscht Trainer Peter Krüssmann, dessen Kluh SSV Hagen im Streit um die Spielberechtigung seines amerikanischen Spielers gegen den Leverkusener Protest unterlag und am grünen Tisch aus dem Meisterschafts-Rennen ausschied. "Göttingen hat gegen einen Kluh verloren, der sportlich nicht qualifiziert war, sagt auch Kölns Trainer Ralph Klein, der gleichzeitig Bundestrainer ist. Die Meisterschaft behalte einen faden

Beigeschmack "Der Basketball-Sport bei uns hat gelitten", sind sich viele der Beteiligten einig. Und dies im Jahr der Europameisterschaft im eigenen Lande – der großeo Möglichkeit, Werbung für einen Sport zu betreiben, der gerade auf dem Wege war, hierzulande populär zu werden.

"Schlechte Werbung ist manchmal besser als gar keine", sagt Kölns Aufoauspieler Ulrich Peters, der in den USA das Basketball-Spiel erlernte - aber hier sei zu vieles zu oft falsch gelaufen. Der Verband ist gefordert, ein trauriges Bild rechtzeitig zu korrigieren. JÖRG STRATMANN

EISHOCKEY

Die Rosenheimer fühlen sich noch nicht ganz sicher

W. NIERSBACH, Düsseldorf Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Deshalh hütete sich der Sportbund Rosenheim, nach seinen zwei Finalsiegen (4:3 und 7:2) über den Mannheimer ERC zur großen Meisterschafts-Fete einzuladen. Lediglich zur "Saison-Abschlußfeier" wird auf stilvoll gedruckten Karten für heute abend in den "Nußdorfer Hof geladen. Dort freilich wurde schon 1982 der Titel begossen. Ein gutes Omen also, und Nationalspieler Ernst Höfner sagt: "Wir sind noch nicht Meister, aber wir werden es."

Höfner gehört jedoch trotz seiner Zuversicht zu den Vertretern in der Mannschaft, die davor warnen, den entscheidenden dritten Sieg heute über den Mannheimer ERC fest einzuplanen. Der in Augsburg groß gewordene Mittelstürmer erinnert sich: "Der EV Landshut hatte im letzten Jahr auch schon eine große Feier organisiert und ist dann zu Hause gegen Köln aus allen Träumen gerissen worden." Auch Trainer Pavel Wohl tritt noch einmal kräftig auf die Euphorie-Bremse: "Das dritte Play-off-Spiel ist immer besonders schwer."

Nach der Gala-Vorstellung in Mannheim kann sich allerdings auch nicht Bundestrainer Xaver Unsinn vorstellen, daß dem Sportbund noch einmal die Felle davon schwimmen könnten. "Ich glaube nicht, daß noch etwas Sensationelles passiert", meinte Unsinn. Immerhin will der Meister von 1980 nichts unversucht lassen Schon gestern bezog Trainer Ladislav Olejnik mit seinem Team ein Trainingslager in Bad Tölz, wobei die Anfahrt ins tief verschneite Bayern schon die Schwierigkeiten symbolisierte, die den MERC am Dienstag ah 19.30 Uhr erwarten. Nach den Eindrücken vom Sonntag fehlt die Kraft zur Wende, mehr aber noch scheinen Moral und Psyche angeknackst.

Die Mannheimer Zuschauer, die in Scharen vor der Schlußsirene abwanderten, wollten sich mit der klaren Niederlage nicht ahfinden. Einmal mußte die Begegnung für zehn, dann sogar für 15 Minuten unterbrochen werden, weil Gegenstände, vorwiegend Papier-Schnipsel, aufs Eis ge-worfen wurden. (sid) Während bei den Münchnern noch

kranken Mittelfeldspieler Norbert Nachtweih und dem an einem Knochenhautriß laborierenden Roland Wohlfarth stehen, stößt am Mittwoch Weltmeister Bruno Conti zum Team des AS Rom. Bayern-Trainer Lattek wird aber his zum letzten Moment grübeln, wen er endgültig auf das Feld schickt. Vor allem wird er die letzte Nacht vor dem Spiel brauchen. Lattek: "Da kommen mir immer die besten Ideen."

fer im Europapokal auf seinem Konto ging.

te, wird auf jeden Fall wieder im An-"Er ist seit Jahren unser Matchwin-

ner im Europapokal", sagte Präsident Willi O. Hoffmann. Der 54 Jahre alte Steuerberater tritt trotz seiner privatgeschäftlichen Finanzprohleme die Reise in den kalten Süden an. Die italienische Hauptstadt meldete am Wochenende den ersten Schneefall seit 100 Jahren. Und gestern schneite

massen ließ Trainer Udo Lattek am Montagvormittag in der Halle trainieren, ehe es am späten Nachmittag mit Dieter Hoeneß, der schon 20 Tref- einem Charterflugzeug nach Rom

### SPORT-NACHRICHTEN

Fußball: Heute Bundesliga Bonn (DW) - In einem Nachhol-

spiel der Fußball-Bundesliga stehen sich heute abend Borussia Mönchengladbach und der Hamhurger SV gegenüber. Spielbeginn ist 20.00 Uhr.

Erfolg für Marina Kiehl

Waterville Valley (sid) - Eine Woche vor Abschluß der Weltcup-Saison sicherte sich Marina Kiehl den Riesenslalom-Weltcup der Damen. Der Münchnerin reichte im letzten Riesenslalom in Waterville Valley (USA) ein achter Platz, um vor ihrer Konkurrentin Michela Figini (Schweiz) zu

Bremen mit Defizit

Bremen (sid) - Mit einem Minus von 72 000 Mark schloß der Fußball-Bundesligaklub Werder Bremen das Geschäftsjahr 1984 ab. Der Gesamtetat betrug 9,7 Millionen Mark.

0:1 nach Schuster-Foul

Alicante (dpa) - Durch einen von Bernd Schuster in der 88. Minute verursachten Foulelfmeter unterlag Spaniens Tabellenführer FC Barcelona bei Hercules Alicante mit 0:1. Ohne Uli Stielike (Geihsucht) verlor Real Madrid in Osasuna ebenfalls 0:1.

Aligower zu Bayern?

Stuttgart (dpa) - Die Vertragsverhandlungen von Karl Allgöwer mit dem VfB Stuttgart zögern sich weiter hinaus. Der frühere Nationalspieler äußert jetzt, daß er sich auch einen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen könne.

Stenzels Team erfolgreich

Zagreb (sid) - Als neuer Trainer des jugoslawischen Handball-Erstligakluhs Medveszak Zagreh feierte Ex-Bundestrainer Vlado Stenzel den zweiten Sieg. Sein Team besiegte Slova Dohoi mit 13:9.

Sperre für Jacobs

Frankfurt (sid) - Ditmar Jakohs, der am 9. März beim Fußball-Bundesligaspiel gegen Karlsruhe vom Platz gestellt wurde, erhielt wegen unsportlichen Verhaltens eine dreiwöchige Sperre (his 30. März) und dazu eine Geldstrafe von 1000 Mark. Im Länderspiel gegen Malta am 27. März in

Saarbrücken steht er dennoch zur Verfügung.

Saarbrücken will Nemens Saarbrücken (sid) - Der ATSV Saarhrücken, Tabellenführer der Damen-Tischtennis-Bundesliga, bemüht sich um die Weltklasse-Spielerin Olga Nemes. Die 16 Jahre alte gehürtige Rumänin und ihr Vormund Rudi Stumper wollen in der nächsten

Woche eine Entscheidung fällen.

Cindy Nelson hört auf Waterville Valley (sid) - Die 28 Jahre alte amerikanische Skirennläuferin Cindy Nelson beendet nach 14 Jahren ihre Karriere. Keine andere Läuferin fuhr so lange Weltcuprenren wie die Amerikanerin

ZAHLEN

**FUSSBALL** WM-Qualifikation, Südamerika/ Gruppe 2: Chile – Ecuador 6.2 (4:2). EISHOCKEY

Zweites Endspiel um die deutsche Meisterschaft: Mannheim – Rosenheim 2:7 (1:3, 0:3, 1:1); Spiel um Platz drei: Köln – Kaufbeuren 10:2 (3:0, 5:1, 2:1), damit Köln Dritter. TENNIS

Damen-Turnier in Dallas, Einzel, Fi-nale: Navratilova – Evert-Lloyd (beide USA) 8:3, 6:4.

VOLLEYBALL Endrunde, Damen: Lohhof – Oylhe 3:2, Augsburg – Münster 3:0. – Endrun-de, Herren: Hamburg – Leverkusen 3:2, Berlin – Paderborn 2:3. SKI ALPIN

Weltcup-Riesenslalom, Damen in Waterville Valley/USA (Abschluß): 1. Schneider (Schweiz) 2:08,11 Min., 2. Roffe (USA) 2:08.31, 3. Hächer 2:08,66,...8. Kiehl (beide Deutschland) 2:09.42 — Weltcup-Gesamtwerlung: 1. Figini 2:59 Punkte, 2. Ortli 2:17, 3. Walliser (alle Schweiz) 197, 4. Kiehl 168. – Endstand im Weltcup-Riesenslalom: 1. Kiehl, 2. Figini (beide 1:10 Punkte (bessere sechste Plazierung ausschlaggebend). – Weltcup-Riesenslalom, Herren in Panorama/Kanada: 1. Zurbriggen (Schweiz) 1:47,10 Min., 2. Erlacher (Italien) 1:48,37, 3. Bürgler Erlacher (Italien) 1:48,37, 3. Bürgler (Schwelz) 1:48,82, 4. Wasmaier (Deutschland) 1:48,76. – Endstand um (Deutschland) 1:48.76. – Endstand im Wellcup-Riesenslalom; 1. Girardelli (Luxemburg) 120 Punkte, 2. Zurbrig-gen 102. . . 9. Wasmaier 54. – Stand im Gesamtweltcup: 1. Girardelli 282, 2. Zurbriggen 232, . . 10. Wasmaier 102.

GEWINNZAHLEN Auswahlwette "8 aus 45": 2, 4, 7, 18, 24, 34, Zusatzzahl; 25. – Reunquintett:

Rennen A: 14, 8, 3. - Rennen B: 26, 32, WARREST CONTRACTOR OF STREET

"Moskauer Vorbedingungen wären abwegig"

Bundesaußenminister Hans-Diet.

rich Genscher hält es nach Angaben

aus seiner Umgebung für abwegig daß die Entwicklung der deutsch-so-

in Sicherheitsfragen abhängig ge-macht werden könnte. Eine solche

Vorbedingung war - nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagen

tur Tass - von dem neuen sowjeti-

schen Parteichef Michail Gorba-

tschow gegenüber Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskan aufgestellt

Gorbatschow hatte erklärt, die

künftige Gestaltung der Beziehungen

zwischen Bonn und Moskau hänge

wesentlich davon ab, welche Politik

die Bundesregierung in Angelegen-heiten verfolgt, die an die Sicherheits-

interessen der Sowjetunion und ihrer

Alliierten rühren". Der Bundesau-

Benminister drehte diese Reihenfolge

in einem gestern veröffentlichten "Namensartikel" zum West-Ost-Ver-

wjetischen Beziehungen von einem Wohlverhalten der Bundesregierung

# "Gemeinschaft – aus Schuld geboren" So plädierte Gromyko für

"Wort zum Frieden" heißt die gemeinsame Erklärung, die vom Bund der Evangelischen Kirchen in der "DDR" und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zum 40. Jahrestag der deutschen Kapitulation gemeinsam ausgearbeitet und veröffentlicht worden ist. Auszüge aus dieser Erklärung veröffentlichen wir im Wortlaut:

A m 8. Mai ging der Zweite Welt-krieg in Europa zu Ende. Seine Zerstörungen traten vielen Menschen erst zu diesem Zeitpunkt in ihrem ganzen Ausmaß vor Augen: Mehr als 40 Millionen Tote, verwüstete Dörfer und Städte in den unmittelbar vom Krieg betroffenen Ländern, vor allem in der Sowjetunion, in Polen, in Frankreich und in Deutschland. Die erschreckenden Berichte über das, was in den Konzentrationslagern und in den besetzten Ländern im Namen der Deutschen geschehen war, zeigten jetzt unausweichlich jedem, welch verhrecherisches Regime in Deutschland diesen Krieg ausgelöst und unbarmherzig zu Ende geführt hatte. Entsetzt stand die Welt vor dem Judenmord.

Unter dem Wort Gottes erfuhren viele Christen als Gericht Gottes, was jetzt geschah: Deutschland wurde in Besatzungszonen geteilt. Ungezählte Soldaten gingen den Weg in die Gefangenschaft. Viele Flüchtlinge konnte nicht in ihre Heimat zurückkehren. Viele mußten erst jetzt die Heimat verlassen. Viele Fragen bedrängten die Menschen: Wie werden wir mit der Schuld der Vergangenheit fertig? Wo finden wir Orientierung?

Aus der Betroffenheit über die abgrundtiefe Schuld wuchs im Hören auf Gottes Verheißung der Dank für das Überleben in der Hölle der Vernichtung und die Gewißheit, das Leben von Gott neu geschenkt erhalten

Wir körnen aber nicht die Augen davor verschließen, daß in diesen 40

ist. Die gequälte Menschheit hat nicht Genesung gefunden, wie es die Stuttgarter Erklärung von 1945 erhoffte. Auch die nicht mehr unmittelbar am Zweiten Weltkrieg beteiligten Generationen haben seine Folgen zu tragen. Noch schwelen Mißtrauen und Furcht der Nachbarvölker. Die Verbündeten von einst haben sich getrennt. Zwei mächtige Militärbündnisse mit unterschiedlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen stehen sich hochgerüstet gegenüber. Auf deutschem Boden bestehen zwei deutsche Staaten, deren Grenze zugleich die Grenze zwischen Ost und West geworden ist. Sie sind fest innerhalb ihrer Bündnis- und Wirtschaftssysteme gebunden und gleichzeitig einbezogen in die Verantwortung für die Lösung der großen Weltprobleme: die Erhaltung des Friedens für alle Völker, das Ringen um Gerech-

Auch in den evangelischen Kirchen sind wir in den zurückliegenden vier Jahrzehnten Fehleinschätzungen erlegen. Wir haben nur schwer gelernt, zu erkennen, welcher Weg uns geboten war. Es wurde uns schwer, die Realität zweier deutscher Staaten anzunehmen. Aber wir haben erkannt: Die Erhaltung des Friedens hat den Vorrang vor allem anderen.

tigkeit und die Beseitigung des Hun-

Es wurde uns schwer, die organisatorische Einheit der deutschen evangelischen Kirchen aufzugeben. Aber nur so war es möglich, unter den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen Zeugnis und Dienst eigenständig auszurichten. Wir haben lange gebraucht, Vorurteile und feindliche Einstellungen gegenüber den Siegermächten von 1945 zu überwinden und an Wegen zu neuem Vertrauen mitzubauen. Wir haben lange gebraucht, his wir die besondere Herausforderung und Chance erkannt haben, die im gemeinsamen Zeugnis unserer Kirchen für den Frieden liegt.

Jahren der Friede bedroht geblieben Wir haben lange gebraucht, ehe in unseren Gemeinden die Einsicht wuchs, daß unser Streben nach Wohlstand seine Grenzen haben muß in der Not der Hungernden und Unterdrückten und in der Verantwortung, die wir für die Schöpfung tragen. Im Blick auf manche Entwicklungen in den letzten 40 Jahren werden wir wie die Väter in der Stuttgarter Erklärung zu sagen haben: "Wir klagen uns an daß wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben."

> Als Kirchen in beiden deutschen Staaten treten wir gemeinsam dafür ein, daß von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht. Gemeinsam fordern wir, daß der Rüstungswettlauf beendet wird. Gemeinsam sind wir überzeugt, daß das System der nuklearen Abschreckung kein dauerhafter Weg zur Friedenssicherung sein kann, sondern unbedingt überwunden werden muß. Gemeinsam treten wir für eine europäische Friedensordnung ein. Gemeinsam erinnern wir an die Verantwortung der Industrienationen für ein menschen-würdiges Leben in den Ländern der

> Wir hitten alle Menschen in beiden deutschen Staaten: Bezeugen Sie durch Ihr Leben, wie Konflikte mit anderen Menschen friedlich überwunden werden können. Helfen Sie mit, unsere Jugend zum Frieden und nicht zum Haß zu erziehen. Wehren Sie dem Aufbau von Feindbildern. Wir bitten die Menschen, die durch den Krieg, durch seine Folgen und rrch die späteren politischen Gegensätze besonderes Leid erfahren haben, nicht bitter zu werden und nicht eine Wiederherstellung früherer Verhältnisse zu verlangen, die nicht zu haben ist. Wir bitten die deutschen Menschen, die heutigen Belastungen vor allem als Folge des Zweiten Weltkrieges zu begreisen und als Folgen unserer Schuld zu bedenken.

# Gorbatschow

Die gestern im sowjetischen Staatsverlag veröffentlichte Rede, in der Außenminister Gromyko dem Zentralkomitee der KPdSU Michail Gorbatschow zum neuen Generalsekretär vorgeschlagen hat, enthielt unge-wöhnliches Lob der "brillanten" Qualitäten des neuen Parteichefs. Entgegen den Gepflogenheiten hatte die amtliche Presse den Text nicht veröf-

Zwar sei die Entscheidung für Gorbatschow, der ungewöhnlich rasch binnen fünf Stunden - zum Nachfolger des verstorbenen Tschernenko bestimmt worden war, nicht zweifelhaft gewesen, sagten Diplomaten. Doch habe Gromyko offenbar ein besonders engagiertes Pladoyer für notwendig gehalten. "Das ist alles andere als die libliche rituelle Rede... Es sieht so aus als seien einige im Zentralkomitee nicht ganz glücklich gewesen, und als versuche er, sie zu überzeugen", sagte ein westlicher Di-

Ungewähnlicherweise versuchte Gromyko auch, im Ausland kursierenden Vermutungen über etwaige Risse in der sowjetischen Führung direkt entgegenzutreten. Von derartigen Meinungsverschiedenheiten in ZK oder Politbüro, so der Minister, könne keine Rede sein. Der Text des Gromyko-Plädoyers enthält zugleich die erste offizielle Bestätigung, daß Gorbatschow zuletzt den kranken Tschernenko vertreten hatte. So habe er den Vorsitz im Politbüro und im Parteisekretariat geführt, teilte der Außenminister mit. Dabei habe er Intelligenz, Kenntnisreichtum, Erfahrung und die Fähigkeit zu gründlicher Analyse und brillianten Entscheidungen unter Beweis gestellt.

# Howe bringt sich in Gegensatz zu Thatcher

Zweifel an Reagans SDI-Projekt / Verstimmung in Washington

SIEGFRIED HELM, London

Der britische Außenminister Sir Geoffrey Howe hat Zweifel an Prasident Reagans Konzept der "strategischen Verteidigungsinitiative" geäu-ßert (WELT v. 16./17. März). Im Blick auf das SDI-Projekt" warnte er vor der Gefahr der "Schaffung einer neuen Maginot-Linie des 21. Jahrhunderts, die durch vergleichsweise einfachere und nachweislich billigere Gegenmaßnahmen unterlaufen werden dürfte".

Die Rede hat Befremden ausgelöst, weil sie den Bemühungen des Kreml, Washington und seine Verbündeten schon in der Anfangsphase der Genfer Abrüstungsverhandlungen auseinanderzudividieren, offenbar entgegenkommt. Sie befremdet, weil der Außenminister sich in Gegensatz zu der Haltung seiner Premierministerin brachte: denn Frau Thatcher hatte sich in ihrer Ansprache vor dem amerikanischen Kongreß demonstrativ hinter Reagans Weltraum-Konzept gestellt und auch bei ihrer Unterredung mit Parteichef Gorbatschow anläßlich der Beisetzung Konstantin Tschernenkos in Moskau in dieser Frage Einigkeit im westlichen Bündnis bekundet.

Die Rede, die Sir Geoffrey vor dem Royal United Services Institute", einem Institut der Streitkräfte für Verteidigungsstudien in Whitehall, in Anwesenheit von elf Botschaftern und Hochkommissaren hielt, wurde in London als Indiz dafür gewertet, daß das Weltraum-Verteidigungs-Projekt im britischen Kabinett nach wie vor auf erhehliche Skepsis stößt. Wörtlich sagte Howe: "Wir müssen uns davor hüten, daß politische Entscheidungen vom Vormarsch der Technologie vorgegeben werden und

die Richtung dieses Vormarsches vorauszusagen."

Er ließ die Befürchtung anklingen, daß die Begeisterung der Reagan-Administration für ein Raketen-Abwehrsystem im Weltraum die Chance für eine Einigung mit den Sowjets in Genf in Frage stellen könnte. Politische Entscheidungen über eine Rüstungskontrolle dürften nicht von einem Verteidigungskonzept beeinflußt werden, "das sich letzten Endes als trügerisch" erweisen könnte.

Howe betonte, England habe 40 Jahre lang an einer Politik der Abschreckung des Gegners festgehal-ten. Die strategische Verteidigungsinitiative sei gegenwärtig ein rein theo-retisches Konzept, ihre Realisierung noch ein bis zwei Jahrzehnte entfernt. "Haben wir eine Atempause von fünf, zehn oder 15 Jahren, bevor wir uns strategischen Fragen zuwenden müssen? Ich meine, nein. ...Die Erfor-schung neuer Waffensysteme und das Studium ihrer strategischen Implikationen müssen Hand in Hand gehen. Sonst kann die Forschung eine nicht mehr zu hremsende Eigendynamik

Die britische Regierung hat sich zwar für den Beginn des Forschungsprogramms für Weltraumwaffen ausgesprochen, jedoch gleichzeitig Vor-behalte gegenüber deren Stationie-rung angemeldet. Sir Geoffrey hat diese Vorbehalte jetzt in hisher nicht gehörtem Klartext formuliert. In Washington war zunächst nur von "Verstimmung" die Rede. Die "Times" je-doch schrieb, Howes Rede habe möglicherweise "dem Zusammenhalt des atlantischen Bündnisses an einer kritischen Wegmarke neu aufgenommener Ost-West-Verhandlungen unschätzbaren Schaden zugefügt\*.

nuklearen Abrüstungsverhandlun-gen in Genf schwächen würde. Au-

Berdem steht nach Reagans intensi-

vem persönlichen Einsatz für dieses

Raketensystem beträchtliches politi-

sches Prestige für ihn auf dem Spiel.

Die Abstimmung der Senatoren ist

darüber hinaus auch für die in der

nächsten Woche folgende Abstim-

mung im Repräsentantenhaus be-

deutsam. Sollte sich der Senat für die MX aussprechen, dürfte die Abstim-

mung im Repräsentantenhaus nur

Sämtliche Kongreßmitglieder sind

in den letzten Tagen von Außenste-henden unter beträchtlichen Druck

gesetzt worden. Die 285 katholischen

"das Verhältnis zwischen der Sowjet-

union und den USA noch gefährli-

wirksameren Einfluß auf das Abstim-

ihnen haben in den letzten Tagen

mehr oder minder deutliche Hinwei-

se hören können, daß im Falle einer negativen Entscheidung zur MX auch

das Interesse des Weißen Hauses sehr

gering sein werde, ihnen im Wahl-

kampf wirksame Hilfe zuteil werden

zu lassen. Kenner des Kongresses sa-

gen einen knappen Abstimmungssieg für Ronald Reagan voraus.

lichkeiten für diese Gelder.

noch eine Formsache sein.

Knapper Erfolg für Reagan

im Streit um MX-Raketen?

Abstimmung im Senat auch Signal für Popularität

FRITZ WIRTH, Washington

Unmittelbar nach seiner Rückkehr

aus Kanada, wo das Problem des "sauren Regens" das Hauptthema

war, gerät Präsident Reagan im Kongreß in die Traufe der Argumente um

das umstrittenste amerikanische Rüstungsprojekt des letzten Jahrzehnts,

die MX-Rakete. Am Dienstag und

Donnerstag wird im Senat über die

Bereitstellung von 1,5 Milliarden Dol-

lar zur Produktion von weiteren 21 MX-Raketen abgestimmt, und die Be-

rechnungen des voraussichtlichen

Ausgangs dieser Abstimmung sind so

knapp ausgefallen, daß Reagan sich

veranlaßt sah, am Dienstag persön-

lich zum Kapitol zu fahren, um seine

Überredungskunst, seinen persönli-chen Charme und seine Autorität ein-

zusetzen, um die letzten entscheidenden Stimmen zu gewinnen.

Nach jüngsten Berechnungen sind

46 Senatoren entschlossen, gegen die MX zu stimmen und 46 dafür, wäh-

rend acht sich noch nicht endgültig

festgelegt haben, unter ihnen fünf Republikaner. Die heutige Abstim-mung wird nötig, weil der Kongreß die 1,5 Milliarden Dollar für den Bau

der 21 Raketen im letzten Jahr einge-

froren hatte. Das Stimmenverhältnis

zugunsten dieser Rakete hat sich im

Senat in den letzten Jahren ständig

Ronald Reagan hat in den vergan-

genen Wochen zusammen mit Vertei-

digungsminister Weinberger und Au-

Benminister Sbultz eine überaus an-

strengende und aufwendige Kampa-gne für die MX geführt. Sein wirk-

samstes Argument war der Hinweis

darauf, daß ein Votum des Kongres-

ses gegen die Rakete die falschen Si-

gnale an die Sowjetunion schicken

würde und vor allem die amerika-

nische Verhandlungsposition bei den

verringert

hältnis mit der Feststellung um, die deutsch-sowjetischen Beziehungen konnten "positive Wirkungen auch . für die Sicherheitsfragen haben". Generell warnte Genscher davor, in der gegenwärtig zu beobschtenden neuen Phase des West-Ost-Verhältnisses und bei den damit verbunde-

nen multilateralen und bilateralen Chancen "die zentrale Bedeutung der langfristig angelegten Beziehungen zur Sowjetunion außer acht zu las-In Bezug auf das amerikanische

Forschungsprogramm für eine Welt-raumverteidigung (SDI) nannte Genscher zwei wesentliche Interessen der Europäer:

1 Solange es keine bessere Strategie zur Verhinderung des Krieges gebe, müsse die "Strategie der flexiblen Antwort" (das heißt, der atomaren Abschreckung) unverändert gültig

bleiben.

2. Die Prüfung neuer Möglichkeiten zur Festigung der strategischen Stabilität müsse im Hinblick auf Europa auch Wege zum Abbau des konventionellen Ungleichgewichts einschlie-Ben. Dafür seien die Wiener MBFR-Verhandlungen und die Stockholmer KVAE-Konferenz wichtig.

### Exilpolen kritisieren Glemp

Mit herber Kritik hat die Europa-Ausgabe der Londoner "Tydzien Pol-ski" (das größte exilpolnische Wo-chenblatt) die England-Reise des polnischen Primas Glemp begleitet. Die dem Glauben, der Nation und dem Polentum nähergebracht\* wurden, diese Erwartungen wurden leider nicht erfüllt", schrieb das Blatt in ei-

Bischöfe der USA haben sie am Wonem Leitartikel. chenende in einem Schreiben aufge-fordert, gegen die MX zu stimmen, weil dieses Waffensystem angeblich "im nukleiseren Rüstungsrennen einen Nicht ein einziges Wort habe Glemp über die große Volksbewegung "Solidarität" verloren, heißt es weiter. Auf einer "streng kontrollierdestabilisierenden Effekt" habe. Sie ten" Pressekonferenz habe der Kardimachen nach Ansicht der Bischöfe nal mit seiner Bemerkung überrascht, daß die Armut in Polen auf das Konto der US-Sanktionen geht. cher". Außerdem gebe es im sozialen Bereich bessere Verwendungsmög-Gab es denn da keine anderen Ürsachen? Der Primas habe zwar den Thorner Prozeß gegen die Mörder von Kaplan Popieluszko erwähnt, Einen wesentlich direkteren und was jedoch "leider nichts an der Tatsache ändert, daß seine Vertreter länmungsverhalten der Senatoren hat gere Zeit mit den Behörden darüber die Tatsache, daß viele von ihnen sich verhandelten, wie man Kaplan Jerzy nächsten Jahr zur Wiederwahl stellen müssen. Die MX-Gegner unter loswerden könnte und per Stipendi-

12 Carlo (c)

Same .

المناهد المتراجع

শূৰিকল চুন্তুন

um nach Rom fortschicken sollte". Die ganze Reise sei ungenügend vorbereitet gewesen. Aus den Reden des Primas hätte man den Eindruck gewinnen können, als ob alles in der Heimat normal verlaufen würde. Der ganze Besuch bei den Polen-Zentren sei "in großer Eile" absolviert worden, der Besuch überhaupt sei eine "vertane Chance" gewesen, der einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen habe, und aus dem Polen, aber auch der Primas selbst, "konkrete Schlüsse ziehen" sollten."

Die Wochenzeitung weist darauf hin, daß Reisen des Primas durch Polens Zentren in USA und Kanada aus "politischen Gründen, unter anderem wegen des Widerstandes der dortigen Emigration" hisher verschoben werden mußten die England-Reise also das Entrée daffir sein soll-

### "Außergesetzliche **Verbannung"**

KNA, Köln Dem seit zweieinhalb Jahren in der Bundesrepublik Deutschland lebenden polnischen Theologie Professor Frantisek Blachnicki ist nach eigenen Angaben von der polnischen Bot-schaft in Köln die Verlängerung seines Passes ohne Begründung abgelehnt-worden. Der dem Franziskaner-Orden angehörende Theologe war Begründer der kirchlichen Jugendbewegung "Licht und Leben" in Polen. Mit der Entscheidung der Botschaft verliert sein Paß die Gültigkeit. Er hat keine Möglichkeit mehr, nach Polen zurückzukehren. Blachnicki bezeichnete die Maßnahme der Botschaft als "eine Verbannung auf au-Bergesetzlichem Wege". Er sei nun gezwungen, in der Bundesrepublik Deutschland Asyl zu beantragen.

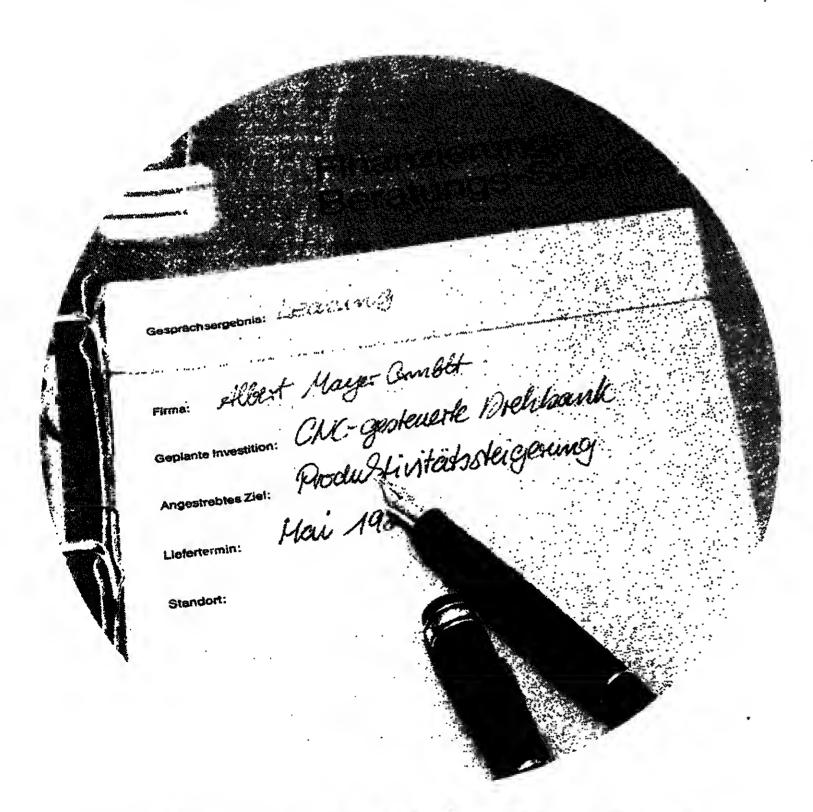

# Die Alternative zur Investitionsfinanzierung: :- Leasing

Es gibt viele Gründe, sich für Leasing zu entscheiden. -Leasing hat für Sie zusätzliche Vorteile:

- eine fachgerechte und objektive Beratung
- unsere gewohnt günstigen Sparkassenkonditionen
- eine schnelle Entscheidung wie beim
- auch im Leasing die Zusammenarbeit mit Ihrem vertrauten Partner Sparkasse.

Sprechen Sie deshalb vor Ihrer nächsten Investition mit uns auch über Leasing.

Wenn's um Geld geht - Sparkasse

Die UNO-Menschenrechtskommission will moralischen Druck auf Staaten ausüben, in denen gefoltert wird. Aus diesem Grund hat sie auf ihrer vermutete, verweigert.

Zü/KNA Genf

**UNO setzt Berichterstatter** 

zur Verhütung der Folter ein Polen-Resolution abgewiesen / Mandat Ermacoras erneuert

jüngsten Sitzung beschlossen, einen "Berichterstatter zur Verhütung der Folter" einzusetzen. Er wird künftig in seinen Berichten an die Genfer Kommission minutiös die gravierenden Menschenrechtsverletzungen in den entsprechenden Staaten aufli-

Der Versuch Washingtons, die Situation der Menschenrechte in Polen, die "weit davon entfernt ist, sich zu bessern", durch eine Polen-Resolution anzuprangern, hat indessen in dem Plenum keine Mehrheit gefunden. Schon im vergangenen Jahr hat-te der Ostblock die Verabschiedung einer derartigen UNO-Entschließung

Demgegenüber konnten die So-wiets und ihre Satelliten nicht verhindern, daß das Mandat des Afghanistan-Berichterstatters, Felix Ermacora, verlängert wurde. Die Kommission forderte Afghanistan sogar dazu auf, mit Ermacora zusammenzuarbeiten. Im vergangenen Jahr hatte die Kabuler Regierung dem Österreicher die Einreise in bestimmte Gebiete, in denen er Menschenrechtsverletzungen durch die sowjetischen Soldaten

Neu ist der Auftrag an die Unter-kommission für Menschenrechte, einen Text über "Freizügigkeit" zu verfassen. Der "DDR"-Delegationsleiter in Genf, Klenner, hatte zuvor versucht, diese Entschließung mit dem Hinweis, "die Förderung der Reisetätigkeit gefährdet den Frieden", zu

Ohne die Ostblockländer direkt zu nennen, kritisierte der Heilige Stuhl vor der Kommission die Verletzung der Religionsfreiheit "in vielen Staaten". Unter anderem nannte der Leiter der Beobachterdelegation des Vatikans in Genf, Giuseppe Bertello, die Behinderung von Studenten aufgrund ihrer religiösen Einstellung und die Unterdrückung von religiösen Gemeinschaften durch die Behörden im Ostblock.

# WELT DER WIRTSCHAFT

Böser Webfehler

I.G. - Das in erster Linie zur Herbeiführung unternehmensübergreifender Strukturverbesserung gedachte System der deutschen Stahlhilfe wendet sich gegen das einzige noch verbliebene Vorhaben dieser Art. Diese bittere Zwischenbilanz aus der stockenden Krupp/Klöckner-Stablfusion zieht Klöckner-Werke-Chef Gienow mit Mischung aus Bedauern und Verständnis Das Bedauern gilt dem Blick auf die derzeit noch blockierten Chancen, mit stattlichem Kapitaleinschuß aus Australien und hohen Rationalisierungsvorteilen aus Standortkonzentrationen für deutsches Stahlpotential Erhebliches an Stärkung internatio-naler Wettbewerbsfähigkeit gewinnen zu können.

Das Verständnis gilt dem Blok-kierer. Man könne doch nicht erwarten, daß ein Bundesland wie Niedersachsen, das mit der von Krupp/Klöckner geplanten Schlie-Bung der Georgsmarienhütte bei Osnabrück "den ganzen Nachteil" aus der Fusion hat, dafür auch noch zugunsten anderer Länder zahlt. Weil es nicht zahlen will, stockt die

Die Regel, daß staatliche Strukturhilfe für die Stahlgenesung jeweils zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel vom betroffenen Bundesland zu zahlen ist, entpuppt sich hier als böser Webfehler des gut gemeinten Hilfesystems. Heilen kann ihn vermutlich nur die Bundeskasse. Wenn nicht, dann ist die Branche mit dem Scheitern dieses Fusionsprojekts um eine wesentliche Chance der Strukturbesserung ärmer.

### Ungewöhnlich

HH - Es ist ganz und gar unge-wöhnlich, daß sich Staatssekretär Schlecht - ein Liberaler durch und durch - zu einer Wissenschaftsschelte hirreißen läßt. Der Vorgang ist es aber auch und rechtfertigt seinen Brief nicht nur, sondern fordert ihn geradezu heraus. Dabei hatte der Auftraggeber des Gutachtens, der Gesamtverband des deutschen Steinkohlebergbaus, alles so fein eingefädelt. Und die Studie war "wie bestellt": Endlich die – vermeintlich - unanfechtbare wissenschaftliche Untermauerung der vom Verband gepflegten Subventionsmentalität. Die Resonanz blieb nicht aus, frei nach dem Sprichwort: Wes das Herz (des Verbands) voll ist, des fließt der Pressespiegel über. Wer wollte da – erst recht vor dem 12 Mai (Wahltag in Nordrhein-Westfalen) und mit Blick auf die Verlängerung des Hüttenver-trags – an Kohlesubventionen rütteln? Schlecht hat Professor Hans Karl Schneider eine Kopie seines Briefes geschickt. Dieser ist nicht nur Energieexperte und neuer Vorsitzender der Fünf Weisen, sondern auch Chef des RWI-VerwaltungsKONJUNKTUR / Kieler Institut für Weltwirtschaft kritisiert Tarifpartner

# Lohnpolitik behindert in erster Linie eine Besserung der Arbeitsmarktlage

Die Lohnpolitik behindert nach Ansicht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft in erster Linie eine Besserung der Arbeitsmarktlage. Im Gegensatz zur Bundesregierung erwartet das Institut in diesem Jahr keinen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen. Da es auch die Investitionsdynamik schwächer einschätzt als zum Beispiel der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT), rechnet es für 1985 nur mit einem Anstieg des Bruttosozialprodukts um zwei und um 2,5 bis drei Prozent im nächsten Jahr.

Im zweiten Halbjahr 1984 ist die Produktion in der Bundesrepublik nach der Analyse des Instituts zügig ausgeweitet worden. Das reale Sozialprodukt lag Ende vergangenen Jahres rund drei Prozent über dem Vorjahresniveau. Anfang 1985 seien je-doch vielfach Zweifel an der Fortsetzung dieser Entwicklung aufgekom-men. Dezu habe vor allem der Anstieg der Zahl der Arbeitslosen beigetragen, der nur zum Teil mit dem Wintereinbruch erklärt werden könne. Auch die erneuten Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung und die Ungewißheit über die Abgasregelung für Automobile hätten Konsumenten und Investoren verunsichert.

Die höheren Unternehmensgewinne basierten vor allem auf Exporterfolgen. Da weiterhin Unsicherheit darüber bestehe, ob die Aufwertung des Dollars von Bestand sein wird, zögerten die Unternehmen vielfach, in neue Exportkapazitäten zu investieren. Zudem bewirke der Tarifvertrag über die Arbeitszeitverkürzung einen erheblichen Kostendruck, da die Möglichkeiten zur Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit nicht so genutzt würden, daß ein nennenswerter kostensenkender Effekt eintritt. "Die Anreize, die Produktionskapazitäten im Inland zu erweitern, dürften

daher sehr gering sein", heißt es.

Investitionen würden vor allem arbeitssparender Natur sein. Wenn es dadurch gelinge, den Anstieg der Lohn- und Stückkosten zu drücken, so sei dies ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung inländischer Betriebsstätten. "Ein Beitrag zur Verbesserunder Beschäftigungslage ist es aber nicht, noch weniger ein Indiz für ein allgemein günstiges Investitionskli-ma", meint das Institut. Durch die jüngsten Erhöhungen der Beitrags-sätze der Rentenversicherung und des Wohngeldes sowie der Ankündigung neuer Transferzahlungen und Arbeitsplatzgarantien (Erziehungsgeld) seien Leistungsbereitschaft, Unternehmerinitiative und Risikofreude tendenziell eher geschwächt worden. Die Reform der Lohn- und Einkommensteuer gehe zwar in die richtige Richtung, bleibe jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Die Besserung der Arbeitsmarktlage sei vor allem durch die Lohnpoli-tik behindert worden. Es wäre notwendig, den Einsatz von Arbeit im

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn Verhältnis zum Kapital zu verbilligen. Davon könne nach den Lohnabschlüssen 1984 nicht die Rede sein.

> Die Ausgaben der Inländer würden 1985 nur mäßig steigen. Nur der Export werde die Entwicklung 1985 eindeutig begünstigen. Das reale So-zialprodukt dürfte 1985 um rund zwei Prozent steigen, rund die Hälfte davon gehe auf das Konto der Ausfuhren. Aufgrund der erwarteten leichten Lockerung der Geldpolitik, der steuerlichen Entlastung und des In-krafttretens von großzügigeren steuerlichen Regelungen für den Woh-nungsbau sei 1986 mit einer Zunahme des Sozialprodukts von 2,5 his drei Prozent zu rechnen. 1985 werde daher die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt noch einmal steigen, 1986 aber stagnieren.

Für die Industrieländer insgesamt zeichnet sich nach Ansicht des Instituts eine konjunkturelle Expansion von jeweils drei Prozent in diesem und im nächsten Jahr ab. Nur in den USA dürfte die Zahl der Arbeitslosen leicht zurückgehen. Der Bonner Wirtschaftsgipfel Anfang Mai stehe daher im Zeichen schwächerer Konjunktur. "Sicherlich trägt die amerikanische Finanzpolitik zu den hohen Zinsen bei, allerdings nicht so sehr über die Haushaltsdefizite selbst, als vielmehr durch die steuerpolitischen Bedingungen, die die Renditen von Investitionen so stark begünstigen und deshalh auch ausländisches Finanzkapital anziehen\*, schreibt das Institut.

SCHLECHT ZUM RWI-GUTACHTEN

# Erwerbslosigkeit ist kein Argument für Subventionen

Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen, hat sich mit seiner unverhohlenen Befürwortung der in der Bun-desrepublik gezahlten Milhardensub-ventionen für die Steinkohle massive Kritik des Bonner Wirtschafts-Staatssekretärs Otto Schlecht eingehandelt. Das RWI hatte, wie berichtet, im Auftrag des Gesamtverbands des deutschen Steinkohlenbergbaus, Essen, ein Gutachten "Zur volkswirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Bedeutung des Steinkohlenbergbaus" erstellt.

Eine der Kernthesen galt der volks-wirtschaftlichen Beurteilung von Subventionen. Solange keine Vollbeschäftigung erreicht sei, "konkurrie-ren subventionierte Arbeitsplätze nicht gegen wirtschaftlich gesunde Arbeitsplätze, sondern gegen Ar-beitsplätze mit einer Produktivität von Null' (Arbeitslosigkeit)". Bei chronischer Massenarbeitslosigkeit seien Subventionen "nicht nur aus sozial- oder regionalpolitischen Motiven, sondern auch unter ökonomischen Kriterien vertretbar". Sie korrigierten "in einer marktkonformen, das heißt die Preisstrukturen kaum verändernden Weise\* und seien wegen dieser Eigenschaften "unter ordnungspolitischem Gesichtswinkel die am wenigsten kritikwürdige Form der staatlichen Intervention\*,

Hier setzt Schlechts Kritik in einem Schreiben an das RWI-Direktorium ein. "Die eigentliche Problema-

praktisch alle Arten von Subventionen rechtfertigen ließen, solange keine Vollbeschäftigung herrscht. Er wendet ein, "daß unter ökonomi-schen Kriterien Suhventionen – vor allem hranchenkonservierende - in erheblichem Maße struktur- und wettbewerbsverzerrend sind und den an sich unter marktwirtschaftlichen Gegebenheiten ständig notwendigen gesamtwirtschaftlichen Anpassungsprozeß stark behindern. Die künstliche Kostenentlastung eines Gutes bedeutet unvermeidlich eine wettbewerbliche Benachteiligung anderer hiermit konkurrierender Güter mit entsprechenden Wirkungen auf die Preis- und Marktstrukturen.

Ressourcen, also auch Investi-tionskapital, würden in nicht optimale Verwendungsarten gelenkt; ren-tahle Investitionen mit höherem Wirkungsgrad fielen entsprechend geringer aus. Die Schlußfolgerungen des Gutachtens ließen auch "völlig außer acht", daß ein anderer Einsatz öffentlicher Mittel der Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze besser dienen könnte, wenn auch vielleicht nicht in die-

Das Gutachten könnte auch so verstanden werden, daß die negativen Auswirkungen einer falschen Ta-rifpolitik auf die Arbeitsplätze "aus der Staatskasse ausgeglichen werden". Schlecht hält die Position auch nicht mit anderen Institutsäußeruogen (zum Beispiel Strukturbericht 1983) für "vereinbar",

### Handwerk im Umbruch Von HEINZ HILDEBRANDT

Der unverkennbare gesamtwirt-schaftliche Aufschwung – vor allem von der guten Exportentwicklung getragen – wirkt sich nur auf einen Teil des deutschen Handwerks positiv aus. Zulieferer der Industrie profitieren am meisten von den wirtschaftlichen Erfolgen des vergangenen Jahres. Maschinenbauer, Werkzeugmacher, Dreher und Feinmecha-niker berichten über eine gute Auftrags- und Beschäftigungslage. Günstig beurteilt auch das Nahrungsmittelhandwerk seine Situation. Im Wettbewerb mit den Großvertriebsformen des Handels konnte dieser Zweig seine Position sogar verbessern. Allerdings war er hislang ohnehin nahezu konjunkturunabhängig.

Noch zufrieden zeigen sich auch die Nähmaschinen-, Zweirad- und Bilromaschinenmechaniker. Ihre Kollegen aus dem Kraftfahrzeug-Handwerk, die durchweg auch im Neu- und Georguentwag tiv sind, machen indes schon trube Gesichter. Die Diskussion über den Katalysator hat zu einer erheblichen

Kaufzurückhaltung geführt. Einen richtig notleidenden Anblick bieten jedoch die Handwerkszweige, die direkt und indirekt vom Baugewerbe abhängen; angefangen bei den Maurern und Zimmerern bis hin zu Installateuren, Malern und Fliesenlegern. Der Wohnungsbau ist inzwischen fast ganz zum Erliegen gekommen: und die öffentlichen Hände leiden unter Sparmaßnahmen, was sich auch im Straßenbau niederschlägt. Kein Wunder also, daß im Bauge-werbe große Krisenstimmung herrscht. Durch die Jagd nach Aufträgen um jeden Preis kann es leicht

passieren, daß mit Verlust gearbeitet wird. Im Wettbewerb mit den sich häufenden Schwarzmarktangeboten unterliegen viele Unternehmen trotzdem noch. Denn der Punkt ist, daß die Lohnnebenkosten in dieser Branche inzwischen bei rund 80 Prozent liegen. Von den jährlich zu bezahlenden 2080 Arbeitsstunden werden nur noch 1450 produktiv geleistet.

So verwundert es micht, daß sich die Insolvenzen in diesen Handwerkszweigen häufen. Ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich jedoch ab: Möglicherweise schrumpft sich die Branche gesund. Denn nach Meinung der Handwerkskammern ist der Bausektor immer noch um etwa 25 bis 30 Prozent überbesetzt. Das Baugewerbe gibt ein Beispiel dafür ab, wie sich die Anforderungen im Handwerk ändern und zu einem Strukturwandel führen. In Zukunft wird weniger gebaut. Das Hauptgewicht liegt vielmehr auf der Erhaltung vorhandener Bausuhstanzen. Man wird pfleglicher mit dem umgehen müssen, was noch vorhanden ist, und das nicht nur bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, Schon jetzt stehen im Bundesgehiet rund 2000 ausgebildete, qualifizierte "Restaurateure" zur Verfügung; ein völlig neuer handwerklicher Berufszweig, ausgebildet in Lehrgängen pach polnischem Vorbild. Polnische Fachkräfte mußten seinerzeit noch den Prinzipalmarkt in Münster wieder aufbauen, in Zukunft stehen für solche Aufgaben auch deutsche Spezialisten zur Verfügung.

U berhaupt ändert sich einiges im Ausbildungsgang des Handwerks. Er bleibt nicht mehr nur auf den traditionellen Dreiklang von Lehrling, Geselle und Meister beschränkt. In Berlin gibt es bereits den Betriebsassistenten im Handwerk betriebswirtschaftlich ausgebildete Fachkräfte, deren Ausbildung vom Senat gefördert wird. Schon mehr als 150 feste Arbeitsplätze konnten ver-

Im Bundesgehiet entstanden unter Federführung der Handwerkskammer Stuttgart insgesamt 22 sogenannte Akademien des Handwerks. Vier Semester mit Vorlesungen jeweils an den Samstagen dauert hier die Ausbildung zum Betriebswirt im Handwerk. Zum Stoffplan gehören Recht, Volks- und Betriebswirtschaft sowie Personalwesen, den Umgang mit Computern und sonstigen modernen Medien eingeschlossen.

Das Handwerk befindet sich also im Umbruch. Es wird aber seine Strukturprobleme weitgehend aus eigener Kraft lösen - genau wie im vorigen Jahrhundert, als es nicht vor dem Ansturm der neuentstandenen Industrie kapitulierte. So wird das Handwerk auch in Zukunft ein integrierter Bestandteil der Gesamtwirtschaft bleiben, sich seiner Bedeutung, aber auch seiner Verpflichtung bewußt. Die in jüngster Zeit trotz aller internen Sorgen zusätzlich zur Verfügung gestellten Ausbildungsplätze machen das mehr als deutlich.

**AUF EIN WORT** 



99 Der Deutsche werkschaftsbund beim Thema "Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktionskapioffensichtlich immer noch Berührungsängste. Er läuft damit Gefahr, sich von vielen seiner Mitglieder zu entfremden, vor allem von den jungen Aufsteigern aus den Bereichen der neuen Technologien. Das gilt aber auch für die Arbeitgeber-Seite, die sich hier noch sehr schwer tut.

Michael Lezius, Geschäftsführer der AGP-Arbeitsgemeinschaft zur Förde-rung der Partnerschaft in der Wirt-schaft e. V., Kassel. FOTO: DIEWELT

#### In der EG weniger Stahlarbeitsplätze

dpa/VWD, Brüssel

Der Schrumpfungsprozeß des Arbeitsangebots in der europäischen Stahlindustrie hat sich 1984 fortgesetzt. Nach Angaben der EG-Kommission waren Ende 1984 in der Stahlindustrie der EG (ohne Griechenland) noch 446 300 Arbeitnehmer beschäftigt, 32 900 weniger als 1983. Fünf Jahre zuvor zählte die Stahlindustrie noch 670 200 Beschäftigte. Die stärksten Verluste werden für die Bundesrepublik gemeldet, wo die Zahl der Stahlkocher um 11 500 auf 152 200 sank.

**EG-SÜDERWEITERUNG** 

# Schwerpunkte lagen wieder bei bilateralen Gesprächen

Nur mühsam vorangekommen sind gestern die Beitrittsverhandlungen zwischen der EG und den iberischen Ländern. Da es der Gemeinschaft noch nicht gelungen war, sich in einigen Schlüsselbereichen zu gemeinsamen Positionen zusammenzuraufen, lag der Schwerpunkt der Gespräche wieder bei hilateralen Kontakten zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten und Sondierungen mit den Spaniern und Portugiesen.

Schon am Sonntag hatte die italienische Präsidentschaft nach dem "Beichtstuhlverfahren" die Kompromißbereitschaft der einzelnen Regierungen auszuloten versucht. Dabei zeigte sich, daß einige Delegationen offenbar aus taktischen Gründen ihre Forderungsliste gegenüber den Verhandlungsstandort vergrößert hatten. So gut wie keine

Bewegung gab es vor allem in der Frage des Zugangs spanischer Fischer zu den Fanggründen der EG. Hier erwiesen sich vor allem die Dänen, Iren und Briten als hartnäckige Verfechter nationaler Interessen.

Dagegen ließ Bundesaußenminister Genscher erkennen, daß die Regierung in Bonn beim Prohlem der Freizügigkeit für Arbeitnehmer und beim Kindergeld noch Verhandlungsspielraum besitze. Er richtete einen Appell an die EG-Partner, ihrerseits Kompromißbereitschaft zu zeigen, da der bevorstehende EG-Gipfel allenfalls noch ein oder zwei übriggebliebene Beitrittsthemen regeln kön-

Spaniens Außenminister Fernando Moran strahlte Optimismus aus: Bei gutem Willen könnten alle noch offenen Prohleme gelöst werden.

SPARER-SCHUTZGEMEINSCHAFT

# Schützenhilfe für Bonns reservierte Haltung zum Ecu

Die jüngsten Pläne zur verstärkten Währungsintegration in der EG sind nach Ansicht der "Gemeinschaft zum Schutz der deutschen Sparer" untauglich. Daher unterstützt die Organisation, die von den Verbänden des Kreditgewerbes getragen wird, die reservierte Haltung von Bundesregierung und Bundesbank. Es gehe bei den Plänen nicht um die eine oder andere Milliarde, sondern um Fragen von ordnungspolitischem Rang.

ihren Standpunkt den Partnern unmißverständlich darlegen und keine Erwartungen wecken, indem sie Zugeständnisse von der Erfüllung bestimmter Forderungen wie der Liberalisierung des Kapitalverkehrs oder einer Verringerung der Lira-Bandbreite ahhängig mache. Sofern überhaupt Raum für Zugeständnisse bestehe, ende er nicht erst bei der Über-

HANS-J. MAHNKE, Bonn tragung der geldpolitischen Verantwortung an eine europäische Notenbank, sondern bereits dort, wo die stabilitätspolitische Handlungsfähigkeit der Bundesbank gefährdet oder auch nur eingeschränkt wird.

Ziel der jungsten Bestrebungen, die auch von dem neuen Präsidenten der EG-Kommission, Jacques Delors, nachdrücklich unterstützt werden, ist es, die monetären Rahmenbedingungen zu verbessern und so von dieser Seite die Vorteile der internationalen Daher sollte die Bundesregierung Arbeitsteilung zu vergrößern. Die eigentlichen Ursachen der desolaten Verfassung der EG liegen nach Ansicht der Sparer-Schutzgemeinschaft nicht im Mangel an Zahlungshilanzkrediten oder gar im Fehlen einer europäischen Währung und einer euroäischen Notenbank. Hauptursachen seien vielmehr der Mangel an wirtschaftlicher Dynamik und an stahilitätspolitischer Disziplin.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

Kommunen nahmen mehr Steuern ein

Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Kommunen haben im vergangenen Jahr 6,2 Prozent mehr Steuern eingenom-men als 1983. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts, Wiesbaden, stiegen die kassenmäßigen Steuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände (einschließlich des kommunalen Bereichs der Stadtstaaten) um 3,3 Mrd. auf 57,1 Mrd. DM. Mit jeweils 24 Mrd. waren die beiden größten Einnahmeposten der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die den Gemeinden nach Abzug der an Bund und Länder ahgeführten Gewerbesteuerumlage verbliebene Gewerbesteuer. Sie machten zusammen fast 85 Prozent aller kommunalen Steuereinnahmen aus.

#### Treffen der Opec

Genf (dpa/VWD) - Der Ordnungsausschuß der Organisation Erdölexportierender Länder (Opec) unter Vorsitz des saudiarabischen Ölministers Scheich Ahmed Saki Jamani soll nach Informationen aus Diplomatenkreisen heute in Genf zu Gesprächen zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Gespräche wird nach Auskunft von Beobachtern die Entscheidung Großbritanniens, die stattliche Ölgesellschaft (BNOC) aufzulösen, stehen und deren Auswirkung auf die Preisstruktur der OPEC. Unklarheit herrschte gestern darüber, oh eventuell auch der Preisüberwachungsausschuß anwesend sein wird.

Dollar gibt nach

Frankfurt (dpa/VWD) - Der US-Dollar verlor zum Wochenbeginn gut zweieinhalh Pfennig. Der amtliche Mittelkurs wurde gestern in Frankfurt mit 3,3756 DM nach 3,4015 DM am Freitag ohne offizielle Mitwirkung der Deutschen Bundesbank festge-

Export trägt Autogeschäft Frankfurt (adh) - Knapp zwei Drittel der Produktion der deutschen Automohilindustrie an Pkw und Komhiwagen gingen im Fehruar in das Ausland: Insgesamt 240 800 der 375 000

produzierten Automohile waren für

ausländische Kunden bestimmt. Damit lag die Pkw/Komhiproduktion pro Arbeitstag um vier Prozent höher als im Fehruar 1984, der Export war sogar 19 Prozent höher als vor Jahresfrist. Saisonbereinigt, so merkt der Verband der Automobilindustrie an. liege das Februar-Ergebnis aber niedriger als in den vorangegangenen vier

#### Schlechte Lage am Bau

Frankfurt (dpa/VWD) - Die Zukunftsperspektiven für die Bauwirtschaft verschlechtern sich zunehmend und werfen einen dunklen Schatten auf die Konjunktur in der Bundesrepublik. Zu dieser Lageeinschätzung kommt die Berliner Handels- und Frankfurter Bank. Die negativen Perspektiven für die Bauwirtschaft kommen insbesondere in der Entwicklung der Auftragseingange im Bauhauptgewerbe zum Ausdruck. Nach einer kräftigen Zunahme 1983 um fast zehn Prozent seien sie 1984 um 5,8 Prozent zurückgegangen.

#### BGH zu Pfändungen

Karlsrube (rtr) - Geschäftsbanken, die Kontoüberziehungen eines Kunden nur dulden, können nicht gezwungen werden. Pfändungen hinzunehmen, die ihrerseits zu einer Überziehung des Kontos führen würden. Nach dieser gestern bekanntgegebenen Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) besteht ein Anspruch auf Auszahlung eines Kontokorrentkredites nur dann, wenn die Bank ihrem Kunden vertraglich eine Kreditlinie eingeräumt hat (AZ: IX 9

Rücklagen gestärkt

Frankfurt (adh) - Voll in die Rücklagen stellen will die Metallgesellschaft AG (MG), Frankfurt, den im Geschäftsiahr 1983/84 (30. 9.) erzielten Jahresüberschuß von 17 Mill. DM. Bereits das Vorjahresergehnis in Höhe von 25 Mill. DM war zur Stärkung des Unternehmens verwandt worden. das sich für das Geschäftsjahr 1984/85 die Rückkehr zur "Dividendennermalität" vorgenommen hat. Die MC hatte im ahgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 10,3 Mrc.

# Wegweisende Lösungen im Anlagenbau

Hannover informiert das Management, Planer und Consultants über technologische Trends und Neuentwicklungen. Wesentliche Problem- und Systemlösungen aus dem Anlagenbau, der Verkehrstechnik, der Bau-Technik, der Bohrtechnik und bei Bergbauausrüstungen sehen Sie hier zuerst. Sie erörtern mit kompetenten Fachleuten neue Werkstoffe und moderne, wirtschaftliche Verarbeitungsmethoden. Hier diskutieren Sie fundiert über die Projektierung und Realisierung von Anlagen jeder Art. Über Kooperationen, Lizenzen, Finanzierungen bis hin zu Kompensationsgeschäften.

Kurzum: Hannover macht das gesamte Spektrum denkbarer Problemund Systemlösungen deutlich.



Internationales Centrum für Anlagenbau

. auf der Messe der Messen



sen wären".

zent an.

HAMBURGER BANK / Deutliches Plus im Betriebsergebnis

JAN BRECH, Hamburg 3.14 Prozent. Das Teilbetriebsergeb-

des Überschusses auf Übernahmeef-

fekten beruhe, habe das operative Ge-

schäft doch einen zweisteiligen Mil.

diese Ergebnisse nicht möglich gewe-

des neuen Jahres fortgesetzt. Seit En

de 1984 sei die Belegschaft um 100 auf

Einheiten vor. Der Umsatz soll 280 bis

300 Mill. DM erreichen. Derzeit liege

der Exportanteil bei 65 Prozent. Ha-

nomag strebe mittelfristig einen in-

ländischen Umsatzanteil von 40 Pro-

Die Ergebnisprognosen wollte

Freimuth nicht quantifizieren. Vorge-sehen sei aber, daß sich das Verhält-

nis "Übernahmeeffekte/Operatives

Geschäft" umkehre. Derzeit erreiche

Hanomag die Gewinnschwelle. Die fi-

nanzielle Situation des Unterneh-

mens werde sich im laufenden Jahr

verbessern: Die Eigenmittel, die En-

de 1984 bei 11 Mill. DM lagen, sollen bei einer Bilanzsumme von 110 Mill.

DM auf rund 35 Mill. DM steigen.

lionen-Betrag beigesteuert. Freimuth räumte ein, daß "ohne den Konkurs

Die erfreuliche Geschäftsentwick-lung habe sich in den ersten Wochen

Konkurs prägt Ergebnis

Die Hanomag Baumaschinen Pro-

duktion und Vertrieb GmbH, Hanno-

ver, geht davon aus, daß die öffent-

liche Hand zu ihren im April 1984 abgegebenen Absichtserklärungen

und Zusicherungen steht und "die

Investitionsvorhaben in geeigneter

Weise fördern wird\*. Das erklärte

Wolfgang Freimuth, Sprecher der Ha-

nomag-Geschäftsführung, gestern in

Hannover. Zur Höhe der ins Auge

gefaßten Zuschüsse wollte Freimuth

Es sei erforderlich, die Produk-

tionsstätte am jetzigen Standort

durch Investitionen in Höhe von 25

Mill. DM zu rationalisieren. Ende

April müsse Hanomag zudem auf das

Angebot der Grundstückseigner rea-gieren, die das Gelände für 35 Mill.

DM verkaufen wollen. Freimuth wies

darauf hin, daß die Prüfung von Al-

Im Rumpfgeschäftsjahr 1984 (acht Monate) habe die "neue" Hanomag

711 Baumaschinen abgesetzt. Unter

Einbeziehung der Ersatzteile errech-

ne sich ein Umsetz von gut 165 Mill.

DM. Den Gewinn vor Steuern bezif-

ferte Freimuth auf 49,7 Mill. DM.

Wenngleich der überwiegende Teil

ternativen fortgesetzt werde.

nichts sagen.

**AUSSENWIRTSCHAFT** 

#### Wieder Gespräch mit Polen

HANS-J. MAHNKE, Bonn Zum erstenmal in den achtziger Jahren tagt in dieser Woche wieder die deutsch-polnische Gemischte Wirtschaftskommission, die turnusmäßig jährlich zusammentreten soll. Wegen der Ereignisse in Polen fand die letzte Sitzung 1979 in Bonn statt.

Am Donnerstag reist Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann mit einer Delegation, der auch hochrangige Vertreter der deutschen Wirtschaft angehören, zu den zweitägigen Beratungen nach Warschau. Die polnische Delegation wird von dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Janusz Obodowski geleitet. Bangemann trifft in Warschau auch zu politischen Gesprächen mit Ministerpräsident Wojciech Jaruzelski und Außenminister Stefan Olszowski zusammen.

Wichtigster Punkt der Tagesordnung ist die Verlängerung des Kooperationsahkommens aus dem Jahre 1974 um zehn Jahre. Die Vereinbarung wird von von den beiden Vorsitzenden Bangemann und Obodowski unterzeichnet. Die Kooperationsbeziehungen waren in den letzten Jahren unterbrochen.

Beide Seiten sehen in der Normalisierung der Finanzbeziehungen eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß die Zusammenarbeit wieder belebt werden kann. Nach Abschluß einer Umschuldungsvereinbarung mit den Banken hat Polen am 15. Januar dieses Jahres im Pariser Cluh auch mit den staatlichen Gläuhigern eine Umschuldungsvereinbarung für die Fälligkeiten 1982 his 1984 paraphiert. Dies wird nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums übereinstimmend als wichtiger Schritt auf dem Wege der Normalisierung der Finanzbeziehungen bewertet.

Die deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen haben sich nach den Rückschlägen der vergangenen Jahre 1984 wieder recht positiv entwickelt. Das Volumen des Warenaustauschs stieg um 19 Prozent auf 5,1 Milliarden Mark und erreichte wieder das Niveau von 1980. Die Einfuhren aus Polen - Kohle, Kupfer, Textilien, Chemikalien und Eisen und Stahl nahmen um 27 Prozent auf 2,8 Milliarden Mark zu. Die Exporte nach Polen - Chemikalien, Maschinen, Textilien - erhöhten sich um elf Prozent auf 2,4 Milliarden Mark.

KLÖCKNER-WERKE / Gienow: Im Stahlbereich des Konzerns kommt "so oder so" der Aufbruch zu neuen Ufern | HANOMAG / Öffentliche Hand soll Zusage halten

# Niedersachsens Veto blockiert den Fusionsplan

JOACHIM GEHLHOFF, Duisburg Die Tagesordnung zur Hauptversammlung am 29, Mai "wird nachge-reicht". Mehr als das kann der Vorstand der Klöckner-Werke AG, Duisburg, zur Stunde noch immer nicht auf die Kardinalfrage antworten, oh die geplante Krupp/Klöckner-Stahlfusion mit Australiens Rohstoffkon-zern CRA als drittem Partner tatsäch-

lich und dann rückwirkend zum Jah-

resanfang Wirklichkeit wird.

Noch hat man, wie der an die äu-Berste Grenze hinausgeschobene Hauptversammlungstermin zeigt, große Hoffnung. Aber noch keine Klarheit darüber, ob auf politischer Ebene der Widerstand Niedersachsens überwunden werden kann. Die CDU-Regierung dieses Bundeslandes lehnt es kategorisch ab, die von den Fusionspartnern vorgesehene Stillegung von Klöckners Georgsmarienhütte bei Osnabrück (1900 Arbeitsplätze mit 320 Mill. DM Schließungskosten) auch noch mit dem ühlichen Länder-Drittel an der öffentlichen Strukturhilfe für die Sanierung der Stahlindustrie zu begleiten.

Gibt es aus diesem Veto keinen Ausweg, dann ist offensichtlich die gesamte Fusion, die aus Produktkonzentrationen auf günstigste Standorte davon fielen "vorerst" aus, weil Nie-rund 3000 Arbeitsplätze mit 700 Mill. dersachsen seinen Drittel-Anteil dar-DM Schließungskosten ausmerzen und jährlich "mindestens" 250 Mill. DM Kostenvorteil bringen soll, rettungslos in der Sackgasse.

Denn wenn nicht, von erhoffter größerer Staatshilfe abgesehen, wenigstens nach hisherigem Bonner Stahlhilfeprogramm die Hälfte des neuen Strukturbesserungsauf-wands\* von 700 Mill. DM aus öffentlichen Kassen kommt, zieht sich der australische Partner mit seiner angebotenen Eigenkapitaleinlage von 525 Mill. DM gewiß wieder zurück, wird die Anlauflast der Fusion für Krupp/-

AESCULAP / Der Umsatz ist um elf Prozent gestiegen

# Kapazität voll ausgelastet

dpa/VWD, Tuttlingen Die Aesculap-Werke AG, Tuttlin-

gen, Hersteller von medizin-mechanischen Instrumenten und Geräten sowie von Implantaten und Endopro-thesen, hat im Geschäftsjahr 1983/84 (30. September) ihren Urnsatzum 11,4 Prozent auf 183,4 Millionen DM gesteigert. Der Exportanteil hat sich nach Angaben des Unternehmens auf 61,8 (62,9) Prozent verringert. Der Weltumsatz sei vor allem wegen der günstigen Geschäftsentwicklung in den USA und Frankreich, um 13,7 Prozent auf 208,5 Millionen DM gewachsen. Das Betriehsergebnis sei bei voller Kapazitätsauslastung verbessert worden.

Aus dem Bilanzgewinn von 2,8 (2,5) Millionen DM soll eine auf neun (acht) DM je 50-DM-Aktie erhöhte Dividende auf das unveränderte Aktienkapital von 15,4 Millionen DM aus-

Klöckner zu groß.

Einen bitteren Vorgeschmack des Niedersachsen-Vetos zeigen die Klöckner-Werke bereits in ihrem jetzt vorgelegten Abschluß 1983/84 (30. 9.). Nach dem bereits zu 85 Prozent im Berichtsjahr realisierten Strukturbesserungs- und Stillegungsaufwand aus bisherigem "Alleingangkonzept" hät-te man eigentlich 275 Mill. DM Bund/Länderhilfe als Sonderertrag (die Hälfte des Aufwands für Sozialpläne und Teilwertabschreibungen) einbuchen müssen. Doch 75 Mill. DM

geschüttet werden. Mehrheitsaktio-

när ist die B. Braun Melsungen AG,

Melsungen/Hessen. In das neue Ge-

schäftsjahr ist Aesculap mit einem

Auftragsbestand von etwa 50 Millio-

nen DM gegangen. In den ersten fünf

Monaten des laufenden Geschäftsjah-

res 1984/85 habe der Auftragseingung

um zehn bis 15 Prozent über dem

gleichen Vorjahreszeitraum gelegen. Die Belegschaft von 1728 Mitarbei-

tern werde im laufenden Jahr um et-

Aesculap will gemeinsam mit Carl

Zeiss, Oberkochen, an der Universität Ulm eine Stiftung gründen, die sich mit der Laser-Anwendung in der Medizin befassen wird. Der im Herbst

1984 angekündigte Kooperationsver-

trag zwischen der Freien Universität

Berlin und der in Gründung befindli-

chen Laser-Medizin-Zentrum GmbH,

Berlin, ist jetzt unterzeichnet worden.

wa 100 Beschäftigte aufgestockt.

an wegen der von Krupp/Klöckner geplanten Stillegung der Georgsmarienhütte blockierte und damit auch die 50 Mill. DM aus der Bonner Kasse

Doch ohne Irritation durch das Fusionsgezerre verklindet Konzern-Chef Gienow: Der Aufbruch des Klöckner-Stahlbereichs zu neuen Ufern kommt nun 1984/85 "so oder so". Die AG wird ihren Stahlbereich ausgliedern. In Vorbereitung dazu wurde das immobile Vermögen des Stahlpotentials 1983/84 in zwei offene ndelsgesellschaften mit dem Resultat von 737 Mill DM Aufwertungs-Buchgewinn ausgegliedert.

Zumal aus diesem "Veräußerungsgewinn" und aus der gezahlten öffentlichen Struktur-und Investitionshilfe schaffte der Konzern den Ausgleich seines Strukturbesserungsprogramms, die Auffüllung der Dekkungslücke von 360 Mill. DM bei den Pensionsrückstellungen und trotz eines Neuverlusts von 148 (245) Mill. DM aus laufenden Geschäft eine erstmals wieder mit hauchdunnem Ge-

Stahl habe nun die Verlustzone verlassen; die stahlferne Verarbeitung mit reichlich 2 Mrd. DM Weltumsatz und etwa 83 (52) Mill. DM Gewinn davon 30 (23) Mill. DM bei Auslandstöchtern thesauriert – befinde sich weiterhin im Aufwärtstrend. Doch im allfälligen "Alleingang", darüber läßt der Vorstand keinen Zweifel, werde die notwendige weitere Verbesserung der Stahlstruktur "schwieriger und

noch härter\* als bei der Fusion. Das dürfte dann gewiß auch für die Rückkehr zur Dividendenkraft gelten. Auf einige weitere Hungerjahre müssen sich die 40 000 Eigentümer von 469 Mill. DM Aktienkapital (zu gut der Hälfte bei Klöckner-Familiengruppe) ohnehin gefaßt machen.

| Klöckner-Konzern      | 1983/84 | ±%      |
|-----------------------|---------|---------|
| Weltumsatz 1)         | 8728    | + 6,3   |
| Anslandsanteil (%) 1) | 46,3    | (44,5)  |
| Rohstahl (1000 t) 1)  | 4271    | - 5,3   |
| davon Strangguß       | 79,0    | (63,0)  |
| Walzstahl 1)          | 4105    | + 5,0   |
| Belegschaft (30.9.)1) | 31 946  | - 5,5   |
| Sachinvestitionen 2)  | 224     | - 28, 1 |
| Sachabechreibungen 2) | 586     | +131,0  |
| Zinsaufwandsaldo 2)   | 253     | - 4,1   |
| Jahresergebeis        | 5       | (-140)  |

winn abschließende Jahresrechnung. 1)Mit Maxhitte. 31983/84 ohne Maxhitte

# Beitragseinnahmen erhöht

ALBINGIA / Schadenverlauf teilweise verbessert

Die Albingia Versicherungs-AG, Hamburg, hat in der Gesamtrechnung 1984 ein nahezu unverändertes Bruttoergehnis von 52 Mill. DM erzielt. Aus dem Jahresüberschuß von 18 (i. V. 17) Mill. DM werden 10 Mill. DM der freien Rücklage zugeführt und der verbleibende Bilanzgewinn in Form einer unveränderten Dividende von 16 Prozent ausgeschüttet (HV am 11. Juli).

Wie es in einem Aktionärsbrief heißt, ist in der versicherungstechnischen Rechnung ein Verlust von 3 Mill DM aufgetreten. Hier wirkt sich aus, daß als Folge des zum Teil deutlich verbesserten Schadenverlaufs ein gegenüber dem Vorjahr doppelt so hoher Betrag von 10 Mill. DM der Schwankungsrückstellung zugeführt worden ist. Im selbstübernommenen Geschäft erzielt die Albingia einen

Rückdeckung übernommenen Ge-schäft einen Verlust von 10 Mill DM.

serten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und einer nicht mehr ganz so restriktiven Zeichnungspolitik stiegen die Beitragseinnahmen um 7,4 Prozent auf 1,03 Mrd. DM. Wahrend der Schadenverlauf in der allgemeinen Unfall- und Transportversicherung, im Allgemeinen Sachgeschäft und in der Feuerversicherung besser war, entstanden höhere Schäden in der Allgemeinen Unfall- und in der Kraftfahrtversicherung.

steigerte das Neugeschäft um 4,7 Prozent und den Überschuß um 13,6 Prozent auf 74 Mill. DM. Der Bilanzgewinn von 1,6 Mill. DM wird in Form von 16 Prozent Dividende ausge-

#### Olivetti erzielt einen Rekordgewinn

dpa/VWD, Mailand

Der italienische Informatik-Konzern Olivetti SpA in Ivrea hat 1984 seinen Umsatz um 36,2 Prozent auf 2552,5 Mrd. Lire (4,2 Mrd. DM) erhöht, seinen Reingewinn um 69 Prozent auf 237,1 Mrd. Lire (388 Mill. DM) gesteiert und ein Rekordergebnis in der Geschichte des Unternehmens erzielt. Zu dem starken Umsatz- und Gewinnwachstum trug nicht zuletzt der kräftig gestiegene Absatz auf dem US-Markt bei, wo Olivetti zusammen mit dem US-Partner AT+T operiert. Investiert wurden in Anlagen 203 Mrd. Lire (332 Mill. DM), 42.2 Prozent mehr als 1983.

Die Investitionen für Forschung und Entwicklung erhöhten sich gleichzeitig um 21,8 Prozent auf 156,8 Mrd. Lire (257 Mill. DM). Ebenfalls kräftig gestiegen ist der konsolidierte Konzernumsatz der Gruppe, der um 22,4 Prozent auf 4573,9 Mrd. Lire (7,5 Mrd. DMO zunahm. Olivetti hat 1984 nach mehreren Jahren erstmals wieder neue Arbeitsplätze geschaffen. Allein in Italien wurden 1272 Personen neu eingestellt.

Konsolidierung ist gelungen Die Konsolidierung der Finanz-

struktur sowie die Stärkung der Er-Vor dem Hintergrund einer verbestragskraft standen im Mittelpunkt der Aktivitäten der Hamburger Bank Volksbank eG im Jahre 1984. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Rolf Lürig ist die Konsolidierungs-phase im Berichtsjahr erfolgreich ab-geschlossen worden. Endgültig bereinigt ist vor allem die Sanierung der 1982 übernommenen Volksbank im Wirtschaftsraum Geestacht, die die Hamburger Bank mit insgesamt 7 bis 8 Mill DM belastet haben dürfte.

Bei einem nahezu unveränderten Die Albingia Lebensversicherung Geschäftsvolumen von 1,19 Mrd. DM und einer Bilanzsumme von 1,1 Mrd. DM stieg der Überschuß aus Zinsen und Provisionen um 9,5 Prozent auf 50.5 Mill DM. Die Zinsspanne, die zum Jahresanfang 3,01 Prozent betragen hatte, lag zum Jahresende bei

auf 10,7 Mill. DM. Aus dem Jahresüberschuß von 3,5 Mill. DM sollen 2,5 Mill. DM der freien Rücklage zugeführt und der Rest an die Mitglieder ausgeschüttet werden. Die Eigenmittel erreichen jetzt 42,3 Mill. DM oder 3,84 Prozent der Bilanzsumme. In der Stagnation des Geschäftsvo-

nis verbesserte sich um 30,5 Prozent

lumens, so betont Lürig, schlage sich die Politik nieder, der inneren Stärkung der Bank den Vorzug vor weiterer Expansion zu geben. Auch für die näbere Zukunft gebe es keine Plane, etwa durch Fusionen oder Zusammenschlüsse im Raum Hamburg zu expandieren. Zur Geschäftsentwicklung im Jahr 1985 erklärt Lürig, daß sich das Kreditvolumen vor allem wegen der Schwäche im Baugewerbe nur um 1,9 Prozent auf 803 Mill. DM ausgeweitet habe.

HOLZMANN / Probleme der Bauwirtschaft spürbar

# Aufträge in USA zogen an

INGE ADHAM, Frankfurt zierte, zogen die Aufträge in den USA

Ein "insgesamt zufriedenstellendes Ergehnis\* kündigt der Vorstand der Philipp Holzmann AG, Frankfurt, des größten deutschen Baukonzerns, den Aktionären in seinem jetzt vorgelegten ersten Überblick über das vergangene Jahr an. Dabei spürte auch Holzmann die schwierigeren Marktbedingungen in der Bauwirtschaft: Das Inlandsergehnis der Muttergesellschaft ist deshalh nur ausgeglichen, heißt es im Aktionärshrief. Für Überkompensation sorgte freilich einmal mehr das Ausland, es wurden Aufträge "zu besseren Bedingungen" aus den Vorjahren abgewickelt, und auch die US-Gesellschaften leisteten einen positiven

Das rechtzeitige US-Engagement, begonnen mit dem Erwerb von Jones, zahlt sich für Holzmann von Jahr zu Jahr stärker aus: Während das Neugeschäft im Inland nach dem guten Jahr 1983 um rund ein Fünftel kleiner wurde und sich im ührigen Ausland um mehr als ein Drittel redu-

deutlich an. Am Jahresende entfielen 53 Prozent des Auftragsbestandes von insgesamt 7909 (i. V. 8671) Mill. DM auf die US-Beteiligungen.

dem Ausland macht dabei 6158 (6500) Mill. DM aus, 5.3 Prozent weniger als im Jahr zuvor, während der Auftragsbestand aus dem Inland um 19,3 Prozent auf 1751 (2171) Mill. DM schrumpfte. Daß der Auftragsbestand insgesamt am Jahresende den Vorjahresstand um 8,8 Prozent unterschritt, ist Folge der im zweiten Jahr hintereinander höher als die Neuaufträge ausgefallenen Bauleistung. Mit 8145 (7868) Mill. DM lag sie im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent über dem Stand von 1983. Dabei nahm die Inlandsleistung um 7,5 Prozent auf 2622 (2439) Mill. DM stärker zu als die Auslandsleistung (plus 1,7 Prozent auf 5523 Mill. DM). Die Zahl der Mitarbeiter im Konzern sank um gut sechs Prozent auf 35 650 Beschäftigte, davon 14 650 (14 850) im Inland.

USA / Im Kongreß wächst offenbar die Neigung, Handelsschranken zu errichten

## Menschen mit Kompetenz und Sachverstand vertreten ihre Meinung in

WIR Schalk, Präsident der BBDO

# Advertising Age

Wochenzeitung für Marketing, Werbung und Kommunikation

Ja, ab Montag bin ich dabei Ich möchte HORIZONT Advertising Age jetzt regelmäßig lesen und bestelle ab sofort | Exemplar im Jahresabonnement.

Ich möchte erst Probelesen

Schicken Sie mir deshalb zunächst 4 kostenlose Hefte. Wenn ich dann nicht innerhalb von 6 Tagen (Datum des Poststempels) nach Erscheinen des 4. Heftes schriftlich abbestelle, will ich HORIZONT Advertising Age im Jahresabonnement beziehen.

Jahresahonnement: DM 170,- zzgl. Porto

□ DM 79,- zzgl. Porto

☐ sfr 82.-

☐ 6S 1495,-

sfr 180,-

HORIZONT

# Diskutiert wird eine Einfuhrsteuer

H.-A. SIEBERT, Washington Wiederholt sich der 15. August 1971, als Präsident Richard Nixon, vom Kongreß mit den nötigen Vollmachten ausgestattet, aus heiterem Himmel die amerikanischen Einfuhren mit einem zehnprozentigen Sonderzoll belegte? Diese bange Frage geht in Washington um. Mißt man die Stimmung auf dem Kapitol, dann ist ein solcher Eingriff in den Welthandel nicht mehr auszuschließen.

Der demokratische Abgeordnete John Dingell aus dem Autostaat Michigan, der den Ausschuß für Energie und Handel leitet, ist schon dabei, einen Gesetzesentwurf zu formulieren. Die Katze aus dem Sack ließ jetzt der republikanische Senator John Heinz aus Pennsylvania, als er auf einer Veranstaltung des Institute for International Economics in der US-Hauptstadt erklärte, in diesem Sommer werde "im Kongreß etwas Großes und Plötzliches passieren, das nicht aufzuhalten ist". Dabei denken viele an eine Importsteuer.

Die Diskussion ist viel weiter gediehen, als man in Europa glauht. Immer häufiger genannt wird ein dreijähriger Plan, der Nixons Handelsschranken, die nach vier Monaten wieder beseitigt wurden, noch übertrifft: Der Sonderzoll würde 1986 auf 20 Prozent festgesetzt und dann stufenweise abgebaut, und zwar 1987 auf 15 und 1988 auf sieben Prozent. Ohne das Regelwerk des Allgemeinen Zollund Handelsahkommens (Gatt), das derartige einseitige Eingriffe verbietet, überhaupt zu erwähnen, wird die Maßnahme als "Problemlöser" gesehen. Verschwinden sollen auf diese "einfache" Weise Amerikas riesigen Haushalts- und Handelsdefizite, die in diesem Jahr Rekordhöhen von 220 und 140 Mrd. Dollar erreichen.

Der Kongreß, der sich im November 1986 einer Zwischenwahl stellen muß, neigt auch deshalh zu diesem Rezept, weil die Einnahmen des US-Fiskus ohne Steueranhebungen steigen würden. Lawrence Klein, Wirtschaftsprofessor an der berühmten Wharton School in Philadelphia, hat bereits errechnet, daß die Importsteuer dem Bund allein im ersten Jahr 35 bis 59 Mrd. Dollar hringen würde. Wie hoch das Einnahmeplus letztlich ist, hängt vom Dollarkurs und möglichen Gegenmaßnahmen der Handelspartner ab.

Wie ernst die Angelegenheit ist, zeigt auch der Auftrag des republikanischen Vorsitzenden des Finanzkomitees des Senats, John Danforth, an das Haushaltsbüro des Kongresses, die Auswirkungen eines Sonderzolls genauer auszuleuchten. Die unparteiische Institution will die Studie in Kürze vorlegen. Nach einem Bericht der "Washington Post" bereiten sich die Volkswirte im US-Außenministerium ebenfalls auf den Ernstfall vor, indem sie die Effekte in Modellversuchen messen. Erste Warnungen ausländischer Regierungen sollen schon eingegangen sein.

Senator Heinz schweht vor, daß ausschließlich die japanischen Wa-

renlieferungen ins Visier genommen werden. Aber das ist auch 1971 diskutiert und, weil zu kompliziert und diskriminierend, verworfen worden. Wenn eine Importsteuer eingeführt wird, werden vermutlich wieder alle Einfuhren getroffen, wovon auch Klein bei seiner Kalkulation ausgegangen ist. Im Kongreß sind sogar Stimmen zu hören, die massive Gegenmaßnahmen der Handelspartner bezweifeln.

Es war Japan, das 1971 die Nixon-Reaktion auslöste, weil Amerikas bi-laterales Handelsdefizit acht Milliarden Dollar überstieg. Heute ist es beinahe funfmal so groß, und Tokio sitzt wieder auf der Anklagebank. Der frühere Außenminister Saburo Okita, der einen beratenden Handelsausschuß leitet, verließ in der letzten Woche Washington .mit dem Gefühl, daß die USA einen Krieg vorbereiten". Er hatte sich von einem Mitglied der Reagan-Administration sagen lassen müssen, daß Japan trotz seiner enormen Handelsüberschüsse nichts zur Weltwirtschaft beitrage.

Das Weiße Haus wehrt sich offensichtlich gegen diese Eskalation. Importsteuern werden als kontraproduktiv und inflationär bezeichnet. Harvey Bale vom Büro des US-Handelsbevollmächtigten warnt nach-drücklich vor einem Bumerang-Effekt: Ein Sonderzoll könnte als Unfahigkeit Amerikas interpretiert werden, das Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen. Die Folge wäre ein jäher Dollarsturz.

Die Planungen sähen für 1985 den Bau und den Absatz von rund 1500

€7 11°23

greeners; the m

· (All Andrews · Andrews An

erige value of the Sale

Minor and Sentemen SCHOOL STATE Figure Land

12.14 A  $\{2\alpha_{i} \mid \alpha_{i}\}_{i=1,\ldots,n}$  $\mathcal{T}_{\mathsf{loc}_{-1},\mathcal{T}_{\mathsf{loc}_{-1}}}^{\mathsf{loc}_{-1},\mathcal{T}_{\mathsf{loc}_{-1}}} = \mathcal{T}_{\mathsf{loc}_{-1},\mathcal{T}_{\mathsf{loc}_{-1}}}^{\mathsf{loc}_{-1},\mathcal{T}_{\mathsf{loc}_{-1}}}$ breitelt für indbrichte The design of the second

State 4 . Sec. 1.3. 3 . Many demonstration of the second 2 x(12)3 - 1 x x x x x x

بهران

TOTAL OF THE PARTY OF The same of the sa

\*schaftlicht Nonzer Konze

# Marktchancen voll genutzt

DANKWARD SETTZ, München Besser als 'erwartet" ist für die Bayerische Handelsbank AG, München das Jahr 1984 verlaufen das dem Institut eine beachtliche Geschäftszusweitung mit \_erfreulicher Ertragsverbesserung" brachte. Vor allem im 2. Halbjahr konnten nach Angaben des Vorstands alle sich bietenden Markichancen genutzt wer-den als der Kapitalmarktzins in mehreren Schüben deutlich nachgab. Dies führte zu einer Ausweitung des Neugeschäfts um 172,2 Prozent auf 3,83 (1,41) Mrd. DM Darlehenszusagen. Entscheidender Wachstumsträger war dabei diesmal das Kommunalgeschäft mit einem Phus von 327,9 Prozent auf 2,96 Mrd. DM. Aber auch das Hypothekengeschäft brachte trotz anhaltender Schwäche an den Immobilienmärkten noch eine Zunahme um 22,2 Prozent auf 876,3 Mill.

Diese Entwicklung führte zu einem Anstieg der Bilanzsumme um 11.5 Prozent auf 17.9 Mrd. DM. obwohl mit 1,5 (1,0) Mrd. DM ein deutlich höheres Volumen an Tilgungen und Rückzah-lungen als im Vorjahr zu bewältigen war. Ohne Tilgungsstreckungen wur-den Darlehen über 3,24 Mrd. DM (plus 134,1 Prozent) ausgezahlt, wovon 2,41 Mrd. DM (plus 230 Prozent) auf Kommunal- und 825,4 Mill. DM (plus 26,5 Prozent) auf Hypotheken-darlehen entfielen. Der gesamte Darlehensbestand stieg um 11,9 Prozent auf 16,04 Mrd. DM

Nochmals deutlicb verbessern konnte die Bank ihre Ertragslage, zu-mal nur 4,96 (3,9) Mrd. DM zur Refinanzierung des Neugeschäfts und der Zinsanpassungen an Fremdmitteln aufgenommen werden mußten. Der Zinsüberschuß stieg um 10,8 Prozent auf 99.9 Mill. DM. Das Provisionsergebnis blieb allerdings mit 10,4 (12,2) Mill. DM immer noch negativ. Ihm steht in der Bilanz ein Anstieg des Abgrenzungspostens um 30,3 Mill. DM gegenüber. Die Zinsrückstände im Hypothekengeschäft von 8,29 (6,2) Mill, DM wurden voll wertberichtigt.

Unter dem Strich verbleibt ein Jahresüberschuß von 25,1 Mill. DM (plus 17,7 Prozent), wovon wiederum zwölf Mill. DM vorweg den offenen Rücklagen (267,3 Mill DM) zugeführt wurden. Aus dem verbleibenden Bilanzgewinn von 13,2 (11,4) Mill DM schlägt der Vorstand der Hauptversammlung am 26. April vor, eine auf elf (zehn) DM erhöhte Dividende je 50-DM-Aktie auszuschütten und zwei Mill, DM den Rücklagen zuzuweisen. Am Grundkapital des Instituts von unverändert 50 Mill. DM ist die Bayerische Vereinsbank mit über 75 Pro-

SIEMENS / Bau elektronischer Steuerungssysteme geplant

# In Berlin wird investiert

dpa/VWD, Berlin

Mit Investitionen von rund 80 Mill. DM für die erste Baustufe wird die Siemens AG, Berlin/München, eine Fertigung für elektronische Steuerungssysteme der Automatisierungstechnik errichten. Die Bauarbeiten in Berlin-Siemensstadt sollen schon im Herbst 1985 beginnen; die Inbetriebnahme ist für 1987 vorgesehen. Mit der Produktion von Systemen der Automatisierungstechnik würden annähernd 400 Arbeitsplätze geschaffen. teilte Siemens gestern mit.

Der Aufbau der Fertigung elektronischer Steuerungssysteme ist das zweite bedeutende Projekt, das Siemens im laufenden Jahr in Berlin beginnt. Bereits im Sommer 1985 wird mit dem Bau einer neuen High-Tech-Fabrik für Komponenten der Lichtwellenleitertechnik begonnen. Das Investitionsvolumen für dieses Werk

in Berlin-Siemensstadt mit rund 600 Arbeitsplätzen beträgt über 200 Mill. DM. Siemens hat in den letzten fünf Jahren rund 1,2 Mrd. DM in Berlin investiert, 1983/84 waren es 230 Mill. DM. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte das Volumen rund 260 Mill. DM erreichen. Weitere 200 Mill. DM werden für Forschung und Entwicklung in Berlin aufgewendet.

Bei der Produktionsautomatisierung sowie bei Geräten und Systemen der Automatisierungstechnik gehört Siemens mit einem Jahresumsatz von vier Mrd. DM zu den weltweit führenden Anbietern. Kräftig wächst der Markt für elektrotechnische Erzeugnisse der Produktionstechnik; hier konnte Siemens 1983/84 (30. September) den Auftragseingang um 60 Prozent steigern. Mit einer kräftigen Ausweitung des Geschäftsvolumens ist weiterhin zu rechnen. | nutzen.

BAYERISCHE HANDELSBANK / Höhere Dividende | SALZGITTER / Pieper: Alten Ballast in erheblichem Maße abgeworfen - Entwicklung verläuft nach Plan

# Ertragslage wird sich entscheidend verbessern

Auf dem Weg zur wirtschaftlichen Gesundung hat der bundeseigene Salzgitter-Konzern im Geschäftsjahr 1983/84 (30, 9.) einen weiteren großen Schritt getan. Der Erfolg der Anstrengungen allerdings dürfte erst im Jahresabschluß 1984/85 sichtbar werden. Vorstandschef Ernst Pieper rechnet mit einem positiven operativen Ergebnis und mit einem Bilanzverlust. der deutlich unter der 100-Mill.-DM-Marke liegen wird. Das Unternehmen habe nunmehr "das Tal der Tränen verlassen". Die vor zwei Jahren beschlossene Umstrukturierung in wichtigen Konzernbereichen greife und dürfte planmäßig 1986 abgeschlossen sein.

Für 1983/84 weist Salzgitter im Konzern noch einen Jahresfehlbetrag von 422 (712) Mill DM aus. Vom AG-Ergebnis in Höhe von minus 450 (630) Mill. DM entfallen nach den Worten Piepers 290 Mill. DM auf Beteiligungsabschreibungen, 45 Mill. DM auf Anlagen-Sonderabschreibungen. Das operative Ergebnis, das im Vorjahr noch mit 220 Mill DM negativ war, trug im Berichtsjahr nur noch

#### Daimler-Benz: Stärker in Spanien

nl. Stuttgart/Tokio Daimler-Benz verstärkt in Spanien seine Aktivitäten. In diesem Zusammenhang wird das von der Mercedes-Benz Espana S. A., Madrid, gebaute Programm leichter Transporter mit Nutzlasten von 850 kg bis 1800 kg modernisiert und wegen des EG-Beitritts Spaniens den europäischen Vorschriften angepaßt. Neu entwikkelt und ab Ende 1987 produziert wird ein kleineres Fahrzeug (bis zu 800 kg), in das Konstruktionsmerkmale von Mitsubishi miteinfließen werden.

Mitsuhishi, so teilte ein Sprecher des japanischen Automohil-Unternehmens gestern in Tokio mit, erhofft sich von der Vereinbarung einen besseren Zugang auf dem europäischen Markt. Der kleine Diesel-getriebene Lastwagen soll im Werk Vitoria zunächst in einer Stückzahl von 10 000 Einheiten montiert und vor allem in Frankreich und Italien verkauft werden. Das Werk Vitoria wird seine angepeilte Produktionskapazität von rund 29 000 Einheiten ab 1989 voll

mit 60 Mill DM zum Verlust bei. Einschließlich der 140 Mill. DM Verlustvortrag aus dem Vorjahr ergibt sich im Konzern ein Fehlbetrag von 562 Mill. DM, der im wesentlichen durch Kapitalzuführungen des Bundes in hhe von 510 Mill. DM ausgeglichen wird. Pieper und Finanzchef Dieter Brunke rechnen auch im laufenden Jahr mit Zuwendungen das Alleinaktionärs, wollten sich zur Höhe aber nicht äußern.

Zu den Verlustbringern im Be-richtsjahr gehörten wieder die Stahl-werke Peine-Salzgitter AG (P+S) mit 144 (181) Mill. DM, die Howaldts-werke-Deutsche Werft AG mit 129 (160) Mill. DM und der Bereich der Weiterverarbeitung mit der Salzgitter Maschinen- und Anlagen AG und der Peiner Schrauben AG. Der P+S-Fehlbetrag ist nach der Kündigung des Ergebnisabführungsvertrags von der Salzgitter AG im Berichtsjahr unberücksichtigt geblieben.

Nach den Worten Piepers ist die Umstrukturierung der Hütte noch nicht abgeschlossen. Er rechne aber damit. daß P+S unter Einbeziehung der Töchter im laufenden Jahr die Verlustzone verlassen wird. Diese Prognose gelte unter der Voraussetzung, daß die Rohstahlproduktion von 3,5 Mill. Tonnen wieder erreicht wird und die Erlösverbesserungen sich stabilisieren. Sorgen bereitet nach wie vor der in Peine angesiedelte Profilbereich. Mit dem weiteren Abbau der Beschäftigtenzahl um gut die Hälfte auf rund 1000 Mitarbeiter sollte indes eine Ergebnisverbesserung einhergeben.

Weiterhin ungünstig sind die Aussichten der Werft. Pieper hofft dennoch auf eine günstigere Ertragslage. Große Hoffnungen setzt der Konzern in die Firmen HDW-Elektronik GmbH und Hagenuk GmbH, die in den Bereichen Funknachrichten-Fernsprech-, Meß- und Regeltechnik tätig sind und überaus erfolgreich arbeiten. Auch Kooperationsüberlegungen mit anderen Firmen spielten eine Rolle.

Der Konzernumsatz erhöhte sich im Berichtsjahr um knapp zwei Prozent auf 11.6 Mrd. DM. Der Anstieg ist vor allem auf Mehrerlöse im Schiffbau, Stahlhandel, Rohstoffhandel und in der Stahlerzeugung zurückzu-

führen. Dem stehen geringere Umsätze im Großanlagenbau, in der Förderund Systemtechnik sowie in der Bautechnik gegenüber. Der Exportanteil verharrte 1983/84 bei 40 Prozent.

Kräftig zurückgegangen, nämlich um 10,8 Prozent auf 45 920 (51 491) Personen, ist die Belegschaft. Diese Zahl wird sich im Konzern weiter um rund 5000 verringern. Den Cash-flow beziffert Pieper auf 418 (307) Mill. DM. Die Finanz- und Liquiditätslage sei geordnet. Pieper: "Wir haben die Bilanz schlanker gemacht und in erbeblichem Umfang Ballast abgeworfen." Dies werde deutlich an dem auf 8,7 (7,6) Prozent erhöhten Anteil der Eigenmittel am Gesamtkapital.

| Salzgitter-Grappe     | 1983/84 | ±%     |
|-----------------------|---------|--------|
| Gesamtumsatz (MilLDM) | 11 593  | + 2    |
| day. Fremdumsatz      | 9427    | - 0,5  |
| Exportanteil (%)      | 40      | (40)   |
| Belegschaft (30.9.)   | 45 920  | - io.á |
| Sachinvestitionen     | 292     | + 11.3 |
| Abschreibungen        | 491     | + 9,8  |
| Bilanzsumme           | 7953    | - 3,2  |
| <b>Eigenkapital</b>   | 692     | + 10,1 |
| in % d. Bilanzsumme   | 8,7     | (7,6)  |
| Jahresergebnis        | -422    | (-712) |
| Bilanzverlust         | 80      | (140)  |

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

HV mit Überraschungen

Hamburg (JB.) - Die außerordentliche HV der Hochseefischerei Nordstern AG. Bremerhaven, hat sich gegen die Pläne des Hauptaktionärs Dirk Ahlers (80 Prozent Anteil) durchgesetzt und abweichende Kapitalmaßnahmen beschlossen. Danach soll das Grundkapital im Verhältnis von zehn zu eins berabgesetzt und anschließend zu pari wieder auf 1 Mill DM aufgestockt werden. Ahlers, der gleichzeitig AR-Vorsitzender ist, hatte einen Kapitalschnitt von jetzt 6 Mill, DM auf 100 000 DM und eine Wiederaufstockung auf 0,5 Mill, DM vorgesehen. Abweichend von früheren Plänen sollen ferner die beiden Frischfischfänger nicht verkauft, sondem zunächst aufgelegt werden. Der Frostfischlänger "Mond", für den Be-

Erich Becker wird 65

terbetrieben werden.

Frankfurt (dpa/VWD) - Seinen 65. Geburtstag feiert morgen der Vorstandsvorsitzende der Frankfurter

schäftigungschancen für 1985 gese-

hen werden, soll in eigener Regie wei-

Flughafen AG (FAG), Ericb Becker. Becker steht seit 1971 an der Spitze des größten deutschen Verkehrsflughafens und wird sein Amt mindestens noch his Ende 1988 ausüben. Seine Geschäftspolitik war mit verantwortlich dafür, daß Rhein-Main trotz Milliarden-Investitionen keine Steuermittel in Anspruch nehmen mußte, sondern sich aus Erträgen selbst finanzierte und seit 1983 wieder Gewinne erwirtschaftet

"Ungebremster Zuwachs"

Frankfurt (dpa/VWD) - Die Alfred Teves GmbH, Frankfurt, Hersteller von Pkw-Scheibenbremsen, verzeichnete für 1984 einen Umsatzzuwachs von 5.9 Prozent auf 1,86 Mrd. DM. Das Auslandsgeschäft konnte um 11,4 Prozent auf 721 Mill. DM gesteigert werden. Teves, Tochter des ITT-Konzerns, beschäftigt weltweit fast 12 000 Mitarbeiter in neun Ländern. Die Investitionen stiegen auf 108 (101) Mill DM.

Beteiligung abgegeben Frankfurt (VWD) - Die Agab AG

für Anlagen und Beteiligungen Frankfurt, ist nicht mehr an der Hamburger Getreide-Lagerhaus AG (HGL), Hamburg, beteiligt, geht aus der Pflichtveröffentlichung hervor. Der Anteil von 26,3 Prozent am HGL-Grundkapital von 8,5 Mill. DM wurde in mehreren Teilpaketen verkauft. Die Agab befindet sich im Besitz der DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank und der Landwirtschaftlichen Rentenbank. An der HGL ist weiter die Getreideheber GmbH, Hamburg, mit rund 60 Prozent beteiligt.

#### EVA mit Gewinnrückgang

Düsseldorf (VWD) - Bei der Eisenbahn-Verkehrsmittel AG (EVA), Düsseldorf, ist der Umsatz im Geschäftsjahr 1983/84 (30, 9.) auf 36 (39) Mill. DM zurückgegangen. Wie die Gesellschaft, die Spezialwaggons an die Industrie vermietet, im Geschäftsbericht erklärt, sank der an die EVA GmbH abgeführte Gewinn auf 2,5 (3.1) Mill. DM. Die freien Aktionäre erhalten auch in diesem Jahr wieder eine Ausgleichszahlung von 10 DM pro 50-DM-Aktie.

ADS-ANKER

### Eigenkapital wurde aufgestockt

H. HILDEBRANDT, Bielefeld Die 1976 mit einem Anfangskapital von nur einer Mill. DM gegründete ADS Anker GmbH, Berlin/Bielefeld, hat ihre Position auf dem europäischen Kassenmarkt wesentlich ausbauen können. Finanzielle Rückendeckung gab dabei die British Tire & Ruhber, London, die das deutsche Unternehmen Ende 1983 übernahm und in ihren Mischkonzern eingliederte, der 1984 einen Gesamtumsatz von fast 3,5 Mrd. Pfund erzielte. ADS Anker konnte sein Eigenkapital inzwischen auf 35 Mill. DM erhöhen, beschäftigt einschließlich der eigenen europäischen Vertriebsgesellschaft 1472 Mitarbeiter und plant weitere Personalaufstockungen.

Der Umsatz 1984 stieg bei "nahezu zufriedenstellenden" Erträgen um 13,3 Prozent auf 202 Mill. DM, rund ein Drittel davon Erlöse aus dem Servicebereich. Rund 53 Prozent des Gesamtumsatzes entfielen auf den Export. Insgesamt installierte das Unternehmen im Vorjahr in Europa fast 34 000 Kassen und Waagen, davon 14 000 in der Bundesrepublik. Der stückmäßige Marktanteil liegt hier zwischen 22 und 25 Prozent. Der Marktanteil in Europa liegt bei 12 Prozent, Hauptzielrichtungen in Zukunft sollen der britische und der französische Markt sein.

Die Produktpalette von ADS Anker ist inzwischen weit nach oben ausgebaut worden, komplette Warenwirtschaftssysteme mit Hard- und Software-Schnittstellen zu allen maßgebenden Computerherstellern eingeschlossen. Für 1985 wird ein Gruppenumsatz von 227 Mill, DM angepeilt. Gesteigert werden soll auch der Exportanteil. Investitionen in Höhe von 14 (12) Mill. DM sollen dafür die Voraussetzungen schaffen.

#### **NAMEN**

Thomas Uckert, Pressesprecher der Esso AG, Hamburg, wird am 20. März 60 Jahre alt,

Dr. Jürgen Schippkühler ist zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Harpener AG, Dortmund, bestellt worden.

Dr. Gerhard Schultz, langjähriger Verkaufsdirektor und Fachbereichsleiter des Resopal-Werkes, Groß-Umstadt, vollendet am 20, März sein 75.

Nur bei M.A.N.: Kurzhauber, Frontlenker, Unterflur **Kraft und Wirtschaftlichkeit** in drei Alternativen

Die Antwort auf bestehende

**Transportproblems** Kurzhauber, Frontlenker, Unterflur das ist die Antwort von M.A.N. auf die Vielfalt der bestehenden Transportaufgaben. Denn gleichgüttig, welches Transportproblem Sie auch haben bei M.A.N. finden Sie immer die richtige Fahrzeugalternative.

Typenvielfeit für individuelle Lösungen Die Kurzhauber sind besonders robuste Fahrzeuge. Sie werden überali dort eingesetzt, wo überdurchschnittlich harte Anforderungen an Material und Fahrzeugtechnik gestellt werden, vor allem im Gelände sowie im Straßenund Winterdienst.

Frontlenker bletet M.A.N. von 8 - 48 Tonnen. Ein universelles Programm, das durch seine Typenvielfalt jedem Transportproblem gewachsen ist. Es gibt keine Branche, in der sich diese Fahrzeuge nicht bewährt hätten. Ala einziger deutscher Hersteller besitzt M.A.N. mit dem Unterflur eine weltere Fahrzeug-Alternative. Eine Alternative, die unübertroffen ist Im Raumangebot des Fahrerhauses. Das bedeutet: Erster-Klasse-Komfort für den Fahrer. Ein Komfort, der sich Immer auf die Leistung des Fahrers auswirkt.

Wirtschaftlichkeit ist unser Konzept



M.A.N. - Das Programm für den wirtschaftlichen Fuhrpark Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit unseren Leistungen die optimale Wirtschaftlichkeit jedes Fuhrparks zu erzielen. Dazu gehört die Kenntnis aller branchenapezifischen Probleme, eln leistungsstarkes, breites Programm und das Know-how über Optimierungsfragen eines modernen Fuhrperks. Wie wir das im speziellen Einzelfall machen - darüber sollten wir uns unterhalten. Möchten Sie aber erst zu dem Anzeigenthema eine weiterführende Information, bitten wir Sie, das auf dem Coupon zu vermerken.



Nutzfahrzeuge



Bitte senden Sie mir weitere informationen zum Anzeigenthema

M.A.N. Untarnehmensbareich Nutzfahrzeuge/VMK 15 Postfach 500620 8000 München 50

Anschrift/Firmenstempel

| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENBORSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIE WELT - Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DW Der Aktie Die inländische freudig genug, verhindern. Dal ger Kreditinstit deutschen Mas Trotz aller Aus gen über das Kat sich das Interesse neu belebt. Audi letzter Zeit oftma einfhußt, kamen s (plus 15). Das Inte Gummi schlug sie ren Kurssteigerus DM nieder. Auch zugsaktien tendie günstigen Ertragi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kundschaft war aber anlage- um größere Rückschläge zu bei zeigten Anregungen eini- ute, sich um die Papiere des kümmern, Er- einandersetzun- alysatorauto hat e für Autoaktien in als spekulativ be- ogar auf 500 DM eresse für Conti- h in einer weite- ng von rund fünf Lufthansa-Vor- erten wegen der slage des Ubter- als fester. Unter dagegen Klöck- 1 trugen Veröf- er Schwierigkei- Vereinigung der it Krupp entge- Bankaktien la- t, von einem ne- wie er hätte von Schließungswelle di Sparkassenge- können, war kei- ugsrecht für die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | folge. Das Hauptinteresse galt jeder den durch die Dividendenerhöhung Vordergrund gerückten Veba-Aktier teln der Großchemle, bei denen erwa daß die bevorstehenden Bilanzsitzt nen neuen Auftrieb geben werden.  T. Dresdner Bank lus 0.20) DM anssella erhöhten und 610. Chemietum 7 DM auf 359 229.8 verbessersum 2 DM und Berthol DM. Orenstein und Schemann je 3 DM ein.  Berlin: Detewe versicht um 4 DM auf 405 DM und Berthol DM. Orenstein und Schemann je 3 DM ein.  München: Atlenne Aistigen sich um 4 DM at Audi AG schlossen mit evon 20 DM ab und Dywiten sich um 2 DM. Agrol um 5 DM und Deckel AG 2 DM nach.  Stuttgart: Weiter nach dierten Daimler um 5 IDM und Mercedes um 6 DM und DM | ## AEG   117.9.5.2-7.56   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3   19.3 | 18.5   18.5   15.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.3 18 3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0. 3.   10 3   15 3   10 3   15 3   10 3   15 3   10 3   15 3   10 3   15 3   10 3   15 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   10 3   1 | Silvate   Dissert   Diss   | Analytik Fends 23,36 (A) Anticleira 23,35 (A) Anticleira 31,35 (A) Conception 41,35 (A) Conception 51,36 (A) Debrotes 51,36 (A) Debr | の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H Acch M Bert. 9-250 109 H Acch M Vers. 7 327 D Acch Ruck 9 173 D Asea 9 4 900 Act - Cogg. 4 183 H Acce 8 185 H Acce 8 187 | D Buckey-W. 4.1   1366   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346   1346  | D Horpener 9,5 320 320 F Hortin, & 0.8x. 4 415G 415G F dgl, Vz. 4 525G 525G 525G 525G 525G 525G 525G 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 402 403 405 405 406 406 406 406 406 406 407 1235 145 145 145 145 145 145 145 145 145 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H Bind, Stri A **B **P **P **P **P **P **P **P **P **P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Note      | Color   Colo   | M Alpenmikh 14% 399G 595G F Aliquina 10-1 972 930G 6 550G 6 550G 6 550G F Berl A Go Ind 4 221G 221G 230G 5 500G 5 5 | Invaside   13,12   21,21   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   1   | 8 44.34<br>8 44.34<br>8 44.34<br>8 45.46<br>8 45.46<br>8 45.46<br>9 45.46<br>9 110.09<br>9 110.09<br>9 110.09<br>9 110.09<br>9 110.09<br>9 110.09<br>9 110.09<br>9 110.09<br>9 110.09<br>1 1 |
| 8 dgi, 79 10 dgi, 62 8 dgr, 84 9 Ar Cannoda 62 7'4 dgi, 62 9 Akbo My 88 102 9'4 dgi, 62 9'5 qgi, 62 9'4 dgi, 62 9'5 qgi, 62 9'5 qgi, 62 9'4 ANA S, 83 107 8'5 ANA S, 83 107 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F   Schborum-Br. 5   1626   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625   1625      | D Hochtid 19-2 474505 488 D Mogot Fewer 7, 10 Holesch 10 116.5 113.5 F Molnick 11-15 F Molnick | 200G 200G 200G 0 RWK0 0 330G 330G 330G 446G 466G 0 Rhelenantol 7,50 33 33 33.5 33.6 446G 446G 446G 0 Rhelenantol 7,50 33 33 33.5 33.6 330G 446G 446G 0 Rhelenantol 7,50 33 33 33.5 33.6 330G 346G 446G 0 Rhelenantol 7,50 33 33 33.5 33.6 330G 346G 446G 0 Rhelenantol 7,50 33 33 33.5 33.6 330G 346G 146G 147 1 Rhelenantol 7,50 33 33 33.6 330G 346G 147 1 Rhelenantol 7,50 33 33 33.6 330G 346G 147 1 Rhelenantol 7,50 33 33 33.6 330G 346G 147 1 Rhelenantol 7,50 34 33 33.6 330G 346G 147 1 Rhelenantol 7,50 34 33 33.6 330G 346G 147 1 Rhelenantol 7,50 34 35 34 34 8 8 9,7 5 8 9,7 9,7 9,7 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, | F Veith-Firest 7.5   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   2256   22 | Be Brem. Hoger 4 908 906B Be Brem. Hoger 4 908 906B Be Brem. Hog. 4 908 3000T 3000T 3000T D Bobscock BSN 9 366T AND Section 1 3000T To Section 1 3000T To Section 1 3000T The Neuroeland 71 100,55 T | D dgt Vz. "9 S00T S00T S00T S00T S00T S00T S00T S00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Time      | Unisponds Unispond  | 7 17.55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and the products of the produc | 10.5   10.5   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1836   18356   7 dg), 82   78,756   76,956   76 dg), 78   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   78,756   | 7% Mount iso Fin. 83 100,5 99,831   7% dot. 84   100,5 100,5 100,4 0 Neden. Gosuine 79 100,75 100,75   100,75 100,75   100,5 100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   10   | 7% ogl. 83 6% Pop. KGuineo'S 97 7 Petrol Mex. 78 10 29 7 Petrol Mex. 78 10 29 7 Petrol Mex. 78 10 29 79 79 Policy 10 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. dgl 84   102   102   102   102   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   | March   Marc   | echnology 5 echnology 5 empleson Growth 5 inversed R.S str. Johnson Growth 5 Johnson Growth 6 Johnson Growth 7 Johnson J |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ford Ford Ford Fruebout Fruebout GAF Corp Gonerot Dynomics 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1450 Rose Group 175 14.23 Schumberger 175 14.23 Schumber 175 15.23 Schumber 175 175 Sc | 57   Poisconbridge Ltd. 25   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.125   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.50   94.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.2.85   Geld   Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Privotbonkon   234   247     Octasion Romp.   162   167     Don. Sarkerfolder.   540   540     Don. Sarkerfolder.   540   540     For Bryggoner St.   885   500     Kgt Porc. Fobr.   239   230     Kgt Porc. Fobr.   239   230     Wechs. Frankfurt. Sorten*     Anhard Verkauf   23,599   3,55   3,75   3,65   3,75   3,65   3,75     2,4055   2,38   2,48   5,05   117,42   116,00   119,00     4,921   4,84   5,05   541     2,4055   3,175   33,50   541     2,4055   3,175   33,50   541     2,4055   3,175   33,50   541     2,4055   3,175   33,50   541     3,335   31,75   33,50   541     3,335   31,75   33,50   541     2,744   27,00   27,75   27,54     3,453   34,25   36,00   541     4,155   4,15   1,435   5,6     1,206   1,13   1,435   5,6     1,206   1,13   1,435   5,6     1,206   1,13   1,435   5,6     1,206   1,13   1,435   5,6     1,206   1,13   1,25   1,5     1,207   1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,207   1,207   1,207     1,   | Soc. Gen d Borg 2025 70 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Devisent  Die Dollar-Zag am JR. 3. v die Depots Do assensektor, des blieben am 18. US-Dollar Er o Kursband von aut 2m sonstigen S-Dollar keine sich dagegen aus and, das um 9.5 che Yen fiel um be Lira sonstigen sich dagegen aus and, das um 9.5 che Yen fiel um be Lira sonstigen S-Dollar keine Fribatdisko Geldmarkta Tagesgeld 5,8 Prozent: Dreiz Bandesschatzi Zinsstaffel in sehenrenlighe T,00 (6,87) -7,85 Ausgabe 1986 - 8,00 (6,87) Finanzierusgs Fina | Western Maing 3.52 Western Maing | 0.34 0.34 0.34 774.5  am Freisich auf ic. 6.00ate 81/3.47 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1.25 80/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                           | descriciten                                                             | 15 0 day 20 1 7/m s                                                                         | M45 48541                                                                      |                                                                                                                                |                                                              |                                                          |                                                                                                                    |                                                         |                                                                |                                    |                                                                                    |                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <del></del>                                                             | F # dgl. 77 1 7/80 1<br>F # dgl. 78 1 2/10 9<br>F # dgl. 80 II 7/10 1<br>F # dgl. 84 3/71 T | 182,15 182,15<br>M,15 14,15<br>IDI,85 181,75G                                  | Renton                                                                                                                         | Atwas                                                        | fram                                                     | ndlicher                                                                                                           | [F 39rd                                                 | onaci Point & m () 99,750<br>pl. 64 a. O. 26,7                 | 86,25                              | Wandel                                                                             | anleihen                                                                              | F 8 Kometse 76<br>F 8 Konishirekir Pho. 81                      | 159T   158,5G<br> 147,75   148G<br> 134G   138G                                                                                                                                        | F 31/2 Ricoh Comp. 76<br>F 51/4 Rotten. Int. 72                    | 2121  2121<br> 125  123,T                                                                                                                                                                    |
| F 7 Bank 77                                                                               | 163. 163.<br>1000 — 1000<br>100.100 20.100                              |                                                                                             | 1356 H3.6                                                                      | •                                                                                                                              |                                                              |                                                          |                                                                                                                    | F 3% K                                                  | author 64 m. O. 951<br>author 64 c. D. 74                      | 91,15<br>73,5                      |                                                                                    | 18 3.  15. :                                                                          |                                                                 | 108T   109 S                                                                                                                                                                           | F 314 Sanden Corp. 78<br>F 614 Selesu 78                           | 138.5G 1375G<br>145T 1457<br>220T 220G                                                                                                                                                       |
| F 7% dal. 778<br>F 7% dal. 771<br>F Bales, 76 N                                           | -7/85 1973 1994<br>1946 1986 1994                                       | F 8 dgL 46T 2/92 T                                                                          | 101,26 101,2                                                                   | Der Verzicht des Zeutralt<br>werden lassen, daß das \$                                                                         | ankrates auf ein<br>chlimmete für der                        | e Leitzinsanh<br>Rentenmark                              | ebung kat Hoffnungen<br>t letzt überwunden ist.                                                                    | Wach   34 d                                             | nderim, m.C. 105bG<br>pl.c.C. 71,6<br>ksobleki84 pr () 184bG   | 71,96G                             | F 4% AICZO 69<br>F 5 Asics Corp. 83                                                | 88T 85T<br>102,5G 102                                                                 | F 7% Kant Inc. 79<br>F 3% Manutai F 79                          | 184,566 183,5<br>102,25 102,25                                                                                                                                                         | F 31/2 Stanley 78                                                  | 1 1                                                                                                                                                                                          |
| F 54 401318                                                                               | 1784 1944 1943<br>1284 1944 19435                                       | F 10 dgl. 85 2/92 1<br>F 94 dgl. 82 7/92 1                                                  | 109,65 109,65                                                                  | Menting water an Moch                                                                                                          | enende durch de                                              | e leicht rücki                                           | isfices Dollarkurt unte                                                                                            | moon- F 3% d                                            | pl. 84 c. 0 90,35<br>pppc Rour 84 m 0 106T                     | 70                                 | F 31/2 All Mispen 78<br>F 31/2 Asahi Opt 78<br>F 43/4 Cathon Inc. 77               | 1134 11916                                                                            | G F 5% Mingits 77<br>F 4 dgl 79                                 | 232,5G 230G<br>178,5G 176G                                                                                                                                                             | F 5 Taylo Yuden 82<br>F 5 Tayloo Int. 65<br>F 31/r Tok. Elec. 78   | SA  SA                                                                                                                                                                                       |
| F 75.40 (A)                                                                               | 1204 100.35 100.3<br>5,807 100.2 100.35                                 | F FelgL 82 11/72 1<br>F 7% digL 85 1/85 1<br>F 8% digL 82 10/75 1                           | 180,7 108,65                                                                   | ert. Offentliche Anleihen<br>von einer stürmischen Nac                                                                         | tendierten über                                              | wiegend etw                                              | ras freundlicher, wenn                                                                                             | CHRICK IS IN A                                          | pl. 64 e. O. 907<br>Hythan Wolich83 at O126                    | 104,5<br>90,5<br>124G              | if 31% Cas Como 78                                                                 | 142T 1426<br>545G 5456                                                                | i   F 6,75 Mitsub 1/87.                                         | 178 1825G<br>131 134                                                                                                                                                                   | F 4 Teleyu Land 79<br>F 31/2 Trio Kerne, 78                        | 550G 550G<br>107,5G 107,5G<br>155 T60                                                                                                                                                        |
| · 克克斯                                                                                     | 185 995 99<br>- 487 973 9725                                            | F 8% dgt 82 1973 1<br>F 8% dgt 84 4/14 1<br>F 7% dgt 84 1974 1<br>F 7% dgt 85 1/95 9        | 102,7 102,5G<br>102,55 102,75                                                  | he findet bei Großaniea                                                                                                        | ern interesse. Ko                                            | rem Verände                                              | sungen am Plandbriet                                                                                               | markt.                                                  | 1.85 a.O. 977<br>cl.84 a.O. 796                                | 96,25T<br>99G                      | F 5% Datel Inc. 80<br>F 3 Daildn Ind 84                                            | 133.5T 133.<br>133 T35                                                                | F 8 dgl 81<br>F 6 Nichii Co Ltd 80<br>F 3% Nippon Sh. 78        | 144 145G                                                                                                                                                                               | F 8 to Uny Ltd. 79                                                 | <u> -  -                                 </u>                                                                                                                                                |
| F 6th del. 77<br>F. 5del. 77                                                              | 7767 98.55 18.55<br>18.67 97.35 97.35                                   | F 7% dig 25 1//5                                                                            | PF,06 97<br>P6,3 P6,3                                                          | aber Versuche, einen gew                                                                                                       | rissen Druck auf                                             | Sie Renditen                                             | cuszuliben.                                                                                                        | F 4% d                                                  | gl. 84 c. O. 89,556<br>unumahan 84 m O 19650                   | G 89,25T                           | F 4% Fujesu Lun. 78                                                                |                                                                                       | F 31/4 Nissan Med. 78                                           | - 145<br>104,5 105<br>198 198G<br>102,7 102.5                                                                                                                                          |                                                                    | utiter 21 = Pigaglonele, 40 =<br>Kommunicationalizativesculagen.                                                                                                                             |
| : F 4-56L781                                                                              | 145 17,46 17,55                                                         | Box day                                                                                     |                                                                                | M 7 dgL PI 19 17.5G 17.5G                                                                                                      | D 5 BW Sociency,PI C                                         | 126G 126G                                                | Industrieanleih                                                                                                    | F 34.d                                                  | gl.84 a.O. BLS<br>aBS ns.O. 122                                | 87<br>117                          | F 4% Fujesu Lm. 78<br>F 5% Hoogovens 68<br>F 3% Laureya Go 78<br>F 3% Justo Co. 78 | 1457 147                                                                              | F 7,37 Nato Bosele 84<br>F 3% Olympus 78<br>F 3% Olympus 78     | 102,7 102.5<br>345G 345G<br>450G 450G                                                                                                                                                  | schribungen 5 = Schulber                                           | anger, PS = Personschularer<br>sichebungen (Kurse ohne Ge-<br>d, S = Tuesalder) E = Gradder                                                                                                  |
| F (%) day), 761<br>F (%) day, 76 B<br>F (%) day, 77                                       | 1248 1635 164<br>- 148 1636 1636                                        | Bundes                                                                                      | <u>post</u>                                                                    | B 5 Bet. Plunds. M 7 192 SuG 192 Su<br>B 7 dgl. M 31 180 100<br>8 4 dgl. M 54 90,25 90,250                                     | D 4 dgl. Pf 18                                               | 107G 107G<br>185G 105G                                   |                                                                                                                    | F 64 A                                                  | 65 a. O. 79,25k<br>60k.F.75 pr D DM 1846                       | 1677                               | F 4 Kawashma Tex. 04                                                               | 106,5<br>112,5<br>113                                                                 | 5   F 344 Omrom Tal 79<br>  F 494 Omeol Fin 79                  | 345G 345G<br>450G 450G<br>230G 230G                                                                                                                                                    | H = Hamburg, Ho = Hamon<br>Russee Postonen = Austro                | Kommunichtigenweisungen,  bungen, RS = Restanschuldver- bechneisungen (Kurge ohne Ge- in, 8 = Dussattent F = Frankfast,  or, M = Müschen, S = Stimpert,  soher Frankfast,   soher Frankfast. |
| F 7h dgl.771<br>F 10 dgl.81.<br>F 7h dgl.771                                              | 407 1735 1735<br>407 188,75G 1985G                                      | F 84 Repost 68 6/88 9<br>F 8 Age 72 1 7/87 1                                                |                                                                                | B 69t dgl. Pt 57 97,5G 97,5G                                                                                                   | D 6 dgl. P124<br>D 6% dgl. P167                              | 15,5G 15,5G<br>84,5G 84,5G                               | F 6 Societaria, 78 97,6<br>F 8 Chees. Hills: 71 100,157                                                            | 100 15 F 8% B                                           | ol, 73 c. O. DM 95,21<br>ASF 74 cs. O. 166T                    | 95,25G<br>169.5<br>181.75          |                                                                                    | Audi                                                                                  | ndisaha                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                 | in DM                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| F Buigt 771 F Buigt 771 F Buigt 771                                                       | 4/80 180,45 100,4<br>7/80 182,2 182,2<br>2400 182,16G 182               | F 10 dgt. 81 3/89 1                                                                         | 181,2 101,2<br>188,55 108,55<br>189,45 189,250<br>181,7 181,45<br>181,1G 181,1 | 8 8 dg( 97 5) - 100G<br>Ha 5 BrHosse, Hypo. Pf 1 11865 1185                                                                    | D 5% dgl. KO 34E<br>D 7% dgl. KO 77                          | 126G 126G<br>100G 199G                                   | F 7% Conti Grand 71 100,35G<br>F Sh HRH 62 99,45G                                                                  |                                                         | gl. 74 a. Q. 101,57<br>Syer 84 m. Q. 126<br>gl. 64 a. Q. 73    | 191,75<br>12566                    |                                                                                    |                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                        | TATA TATA                                                          |                                                                                                                                                                                              |
| F 74 del. 77                                                                              | 140 180,160 102<br>140 1804 1803<br>140 1809 1804                       | F 19% digit 81 430 9<br>F 8 digit 80 3/98 1<br>F 7% digit 86 9/98 1                         | 181,7 181,45<br>181,16 181,1                                                   | Ha 7 dgl. Pl 80 89,75G 89,75G<br>Ha 76 dgl. Pl 87 95,75G 95,75G                                                                | S 8 1041yp_Maenb_P(59<br>S 5% dgL Pf 109                     | 118G 118G<br>71,5G 71,5G                                 | F Sh HEN 62 99,65G<br>F 7h dgl, 71 100G<br>F 4h Harpen SP 23781<br>F 7h Hoesch 11 180G<br>F 7h Karstadt 71 180,55G | 755m F 5 Co                                             | 6 Mara.O. 134                                                  | 133,5                              | M Abbott Labor                                                                     | 18 3. 15.3                                                                            | 1                                                               | 18. 3.   15. 3.                                                                                                                                                                        | N Proc.                                                            | 18 3 15 3                                                                                                                                                                                    |
| · F 75.04.79                                                                              | THE THE LANGE AND AND AND                                               | (F 8% dat. ## 12/98 1                                                                       | 1847G 1047S<br>113,4G 113,4                                                    | He 4 dgl. 15 27 82.5G 12.5G<br>He 7 dgl. 15 30 97.5G 97.5G                                                                     | S 7 dgl. Pl 128                                              | 99G 99G<br>90G 00G<br>101,75G 101,75G                    | F 7% Karstadt 71 100,25G<br>F 7% Kauthof 71 100,5T                                                                 | M 3% S                                                  | . 84 p. O. A35a<br>umppi 79 m. O. 152G<br>pt. 76 p. O. 91,5G   | 82,5<br>1526G<br>91,5G             | F L'Ar Liquide                                                                     | 2006 200<br>180 180                                                                   | D Gen Stopping D Gevaent F Goodynax H Grace                     | 204G 204G                                                                                                                                                                              | M Pepsi<br>7 Permod-Ricard<br>F Perspect                           | 163.9 184.1<br>2356 2356                                                                                                                                                                     |
| F 10 dgi. 10<br>F 5% dgi. 28<br>F. 2h dgi. 28                                             | 470 1163 1103<br>\$70 1445 1446<br>7/70 102,10 102,10                   | . (F∵75a CCL UZ 7/97 t                                                                      | 197,7G 107,9G<br>185,35 185,15                                                 | D 8 Di.Combod. Pl 44 120,5G 120,5G<br>D 8 dgl. Pl M 114G 114G<br>D 4 dgl. Pl 109 25,5G 85,5G                                   | 8 8 dgl. Pt 177<br>S 4 dgl. KS 77<br>S 84 dgl. KS 118        | 101,75G 101,75G<br>80,5G 20,5G                           | F 7% dgt.71 100.4G<br>F 7% dgt.M 180.55%                                                                           | 100,4G                                                  |                                                                |                                    | 8 Alco<br>F Alcou<br>F Alcou<br>F Alg.Bk.Neckd.                                    | 91 92.8<br>114.6 114.                                                                 | H Grace<br>F Stevenound                                         | 2007 2006<br>2046 2046<br>80,5 88,5<br>137,5 137,5<br>836 946                                                                                                                          | F Philip Morris M Philip Salomon                                   | 305 315<br>123 5 125                                                                                                                                                                         |
| F FR OF BE                                                                                | 71/10 100/05C 100/05<br>11/10 101/05 101                                | F 7% dal 65 27% 1                                                                           | 185,0G 185,5G<br>180,65 180,5                                                  | O 6% dgt. M 125 91.5G 91.5G<br>D 6% dgt. M 141 905 95G                                                                         | 8r 5 St. Ct. Ct-8r PN 7<br>Nr 3½ dol. Pl 24                  | 124,25G 174,25G<br>187,75G 107,75G                       | F 7% (Clockson Pf. 71 100,15G)<br>F 8 doj. 71 99.9<br>F 4 NWK 81 97,2G                                             | 100                                                     | <u>lährungsank</u>                                             | eiben                              | F AD Nicocon Act                                                                   | 350 350<br>5.7 5.76<br>127 132<br>75.3 28.5<br>56.8 57.3<br>1716 171                  | D GROW<br>F Gulf Canada                                         | 8.6<br>41.5 42                                                                                                                                                                         | H Philips<br>H Pomeer El.                                          | 54.9<br>37.5<br>37.2                                                                                                                                                                         |
| F Falgh #1<br>F 18% dgl, #1                                                               | 7/91 112,2G 112,3                                                       | F. 8% dgl. 84 2/94 1                                                                        | 154,4 194,25<br>165,1 185<br>180,45 181,15                                     | O 6% dgt. Pf 125 91,5G 91,5G<br>D 6% dgt. Pf 411 90G 95G<br>D 7 dgt. Pf 145 94G 94G<br>D 7 dgt. RD 118 180G 180G               | Br 5 dgt. Pt M<br>Br 5% dgt. Pt 43                           | 88,25G 84,25G<br>84,65G 84,65G                           | F 6 Nint 81 97,2G<br>F 6 dgl 62 98<br>F 6 Ob Don Kevik 84 97G                                                      | 97,2G<br>98G<br>97G                                     | openhogen 71 97,5G                                             | 97,5G                              | F Albed Corp<br>H ALPS El.<br>F Amez                                               | 75.3 29.5                                                                             | D Halliburton<br>F HCA Hospital                                 | 41.5 42<br>1036 102.5<br>1537 154<br>113.9 115,7                                                                                                                                       | F Pireth<br>H Potarod                                              | 3.5<br>36.9<br>85.8                                                                                                                                                                          |
| F 194 dgl. M<br>F 25 dgl. St 2<br>F 25 dgl. St 1<br>F 25 dgl. St 1                        | 12/91 114/35 114/36<br>12/91 111/35 111/36<br>1/92 189/35 189/35        |                                                                                             |                                                                                | [M 5% DG-Hypoble Pl 71 115,56 115,56<br>[H 5% dgl Pl 90 71,86 71,86                                                            | Br 6 dgL PIM<br>Br 7 dgL PI 61                               | 80,75G 89,75G<br>90G 99G                                 | F 6 Rh. Briton. 65 97,51<br>F 6 stgl. 65 97                                                                        | -                                                       | Wandelanlei                                                    | iben                               | F Am. Cyanemid<br>F Americach<br>H AMR                                             | 171G 171<br>274.5 1776                                                                | M Hewter Packard D Highweld Steel D digit o D                   | 8.86 8.96<br>6.86 8.96                                                                                                                                                                 | M Prote Computer F Procter & G D Ramada Inns                       | 160,9 164,1<br>2356 2256<br>305 305<br>122,5 125<br>54,8 55,2<br>37,5 37,2<br>3,5 37,2<br>3,5 15,8<br>56,9 85,8<br>52,9 51<br>185 191<br>22,5 14,45                                          |
| F PhideL 250                                                                              | 5/72 107.75 107.78<br>1/73 92.1 92.1                                    | Lönder – S                                                                                  | Städte                                                                         | H FdgL KS 139 102G 102G<br>F 8 DLGen,bt, 39 216 109,3G 100,3G                                                                  | Br 8 dgt. Pl 70<br>Br 9 dgt. Pl 68<br>H 6 Schiffshyp. Pl 23  | 100,856G 180,85G<br>100G 100G                            | F & RWE 63 97.51<br>F & digl. 65 97                                                                                | 77.5T                                                   |                                                                |                                    | D American Expr                                                                    | 274.5 276<br>135.4 136.1<br>135.56 138<br>12.1 12.30                                  | F Hitsch M Holiday Inns                                         | 200T 2006<br>2046 2046<br>80.5 85.5<br>137.5 137.5<br>946<br>8.6 - 42<br>1006 102.5<br>1537 154<br>113.9 115.7<br>113.9 115.7<br>113.9 115.7<br>113.9 115.7<br>113.0 112.0<br>170.5 77 | H Ranger Oil<br>F Rauser                                           | 14.35 14.45<br>13.85 13.16                                                                                                                                                                   |
| F FSept 85                                                                                | 4/92 198,8 108,650<br>5/97 106,76G 196,15                               | To an art-mentre of A                                                                       | 77 96.5G                                                                       | F FdgL Pf 239 104,8G 104,8G H Fix DG-Hypobit XS 9 187,7G 187,7G                                                                | H 7% dgl, Pl 45<br>M 6 Sildboden Pl 41                       | 97,7G 97,7G<br>108,5G 180,5G<br>92G 92G<br>77G 77G       | F 7% dgl. 71 100,357<br>F 7 dgl. 71 97,57<br>F 6 8bMDon. 62 98,25G                                                 | 190,35T H 4 Dec                                         | redorf \$7 745<br>tache Bit, 54 143<br>18 83 142,5             | 243<br>141,25<br>144,5             | D Am Motors<br>F Am 7 & 7<br>F Arang Bank                                          | 12.1<br>10.8<br>72                                                                    | F Hornestate<br>H Hongkong Land<br>M Honge, & Stangfar Bank     | 4.1 4.15                                                                                                                                                                               | F Rocot<br>F Ro Tinto NA-St<br>F Ro Tinto Kunt                     | 171 127<br>23,1 23.2                                                                                                                                                                         |
| F Physics<br>F Poples                                                                     | 8/72 186/65 10L360                                                      |                                                                                             | 1925<br>1976 1976<br>191,256 191,256                                           | H 7 dgt. IS335 1905 1906<br>F 5% Dt.Gen.bt., IS70 95G 95G<br>F 6% dgt. IS73 98,4G 98,4G                                        | M 5% dgl. Pf 82<br>M 4% dgl. Pf 145<br>M 7 dgl. Pf 82        | 97,75G 97,75G                                            | F 695-M-Don. 62 98,25G<br>F 6% dgl. 68 100,25G<br>F 8 Schlesway 71 1007                                            | 98,1G F 6 Ptg<br>100,25G                                | 164 115                                                        | 115                                | F Anglo Am. Corp.<br>91 Anglo Am. Gold<br>F Arbed                                  | 70.6 72<br>65 65.5<br>39.4 38.4<br>26.8es0 27.3                                       | D Hoogovens                                                     | 3.55 3.609ra<br>54.5 56<br>50.5 \$1.2                                                                                                                                                  | H Robeco<br>F Rockwell                                             | 65.7   67<br>171   125                                                                                                                                                                       |
| FALCULAR<br>FALCULAR<br>FALCULAR                                                          | 12/72 186,5 186,65<br>12/72 186,456 186,266<br>1/75 17,2 17,75          | M 4 dgL 40 25 9                                                                             | MG NG<br>NJSbG NbG                                                             | F 4% dgt, IS 88 180G 198G<br>F 4 Dgz:DLKomes,6D 55-4 88G 84G                                                                   | LM 7% dat PI 184                                             | 94,5G 94,5G<br>97,5G 97,5G                               | E 74 Thursday 71 100 30%                                                                                           | 100,25G<br>100,5T                                       | Düsseldo                                                       | rf                                 | D Armen                                                                            | 536 64<br>32.5 31.5                                                                   | H Hustison Witampoz<br>F EM                                     | 41.1 41.1<br>4336G 438<br>30,568 30,4<br>34 33.9                                                                                                                                       | H Rolinco<br>F Rolesto                                             | 13.85 13.16<br>171 12.1<br>172 1 12.2<br>173 2.2<br>174 22.5<br>186.7 67<br>177 125<br>186 68.2<br>186 68.2<br>187 67<br>187 67<br>187 67<br>187 67                                          |
| F 7% dgl. 85 8<br>F 7% dgl. 85 M                                                          | 3/95 99,2 99                                                            | M 3% dgl. 88 80 1<br>M 3% dgl. 85 92 7<br>M 7% dgl. 85 95 9                                 | 194,5G 194,5G<br>194,5G 194,5G                                                 | F 4 dgl. KD 44 79G 79G<br>F 7 dgl. KD 97 188G 188G                                                                             | M 7 dgl. 45 49<br>M 7% dgl. 45 81<br>M 8 dgl. 45 133         | 97,5G 97,5G<br>95G 98G<br>104,25G 100,25G                | F 8 dgl, 72 100,51<br>F 7% dgl, 77 100G<br>F 8 VEW 71 100,51<br>F 6% dgl, 77 96,5G<br>F 7 VW 72 180                | 100<br>100 ST D                                         | M-Auslandsan                                                   | leihen                             | F Asatu Chem.<br>H Atl. Richfeld<br>H Atles Checo                                  | 10.9 18.8<br>181.5 163.5                                                              | F ICI<br>H Aropata Part Hold                                    | 41.1 41.1<br>43366 438<br>30,566 30,4<br>34 33.9<br>117.4 116.7                                                                                                                        | F Rothmans Int<br>D Rowan Cos                                      | 6.85 6.7<br>28.7 296G                                                                                                                                                                        |
| F 8 dgl. 85                                                                               | 4/95 102,75 102,6<br>7/95 101,3 104,15                                  | 1                                                                                           | 191,75G 191,5G<br>19,295G 197G<br>101,55G 101,55G<br>100,75 100,75             | F Fdal, KD 129 100,05G 100,05G                                                                                                 | M 6% dgl, KS 132<br>M F dal, KS 185                          | 1917IG 1017IG<br>100.2G 100.2G<br>105G 195G<br>104G 104G | F 6% digt. 77 98.5G<br>F 7 VW 72 180                                                                               | 180.57<br>98.56<br>1906 D 8% A                          | Proport 82 102,75                                              | iG 102                             | H Args. D Baker let F Bell Caraca                                                  |                                                                                       | H Imperal Oil<br>H Intern. Harvester<br>F Anno                  | 34 34.5                                                                                                                                                                                | D Rowan Cos H Royal Dutch H Rostenburg Plan Hold F Sanko Staamship | 177.6 177.5<br>25.5 25.5<br>1.25 1.256                                                                                                                                                       |
| F 8% dgt 85 8<br>F 8% dgt 85 N                                                            | 7/65 102.75 102.65<br>8/75 102.75 102.6<br>101/65 103.3 102.6           | 8 7 dgl. 77 85 3                                                                            | 190,25 180,25<br>- 108                                                         | He & DLHyp. Hone. Pl 91 79G 79G<br>He 1 dgl. KS 181 97,9G 97,9G<br>He 18 dgl. KS 134 109G 100G<br>He 49k dgl. KS 148 100G 100G | M 7½ dgl. KS 171<br>M 5 Verbank Nbg.PISS                     | 111,5G 117,5G                                            | Optionsschein                                                                                                      | D 7% B                                                  | wer Cop. 87 101 25                                             | G 99,25G<br>G 101,75G<br>G 100,25G | r parco de bieno                                                                   | 184.5 189. 200 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1                                  | F Inco F tes T & T D isstato Fin. Ind F training                | 117.4 116.7<br>34 34.5<br>41.5 42.9<br>106 109<br>137 131<br>132 130<br>126 126<br>1 31 1 351<br>3.75 3.8                                                                              | M Santes                                                           | 25.5<br>1.25<br>1.25<br>1.25<br>1.32<br>13.1<br>6.35<br>70.7<br>9.6md 9.8                                                                                                                    |
| F St. dol. St W<br>F St. dol. St W                                                        | 11.75 102.7566 102.4<br>1275 102.7566 102.4<br>1/84 102.75 102.7        | 8 8% clgL 76 85 9<br>8 8% clgL 88 98 1<br>8-74 Brannes 71 82 1                              | 185 185                                                                        |                                                                                                                                | M 4 dgl. Pt 95<br>M 7 dgl. Pt 100<br>D 8 West(8 29 350       | 78.5G 78.5G<br>180,1G 100,1G<br>100,2G 100,2G            |                                                                                                                    | D 7% C                                                  | - 120 NE MEZ                                                   | . ~ ~                              | F Banco Cerusi<br>F Banco Hisp. Amenc.<br>F Banco de Santander                     | 75 27 6<br>15 15 2                                                                    | E hamme                                                         | 132<br>126<br>126                                                                                                                                                                      | F Sanyo Pec<br>F Sanwa Bk<br>M SASOL                               | 6.35   6.3<br> 70,7   30,7                                                                                                                                                                   |
| F & dgl. 84 B                                                                             | 2/94 192,8 102,7<br>3/94 191,45 102,55                                  | 10-2 del 77 27 17 1                                                                         | 1010                                                                           | Br 4 dgl. Pl 82 956 976<br>Br 8 dgl. Pl 82 776 776                                                                             | D 5% dol. Pf 405<br>D 7% dol. Pf 1807                        | 89.7G 98.7G                                              | F BASF 85 67,1                                                                                                     | 64,5 D 69, C<br>74,5 D 69, D                            | ons. Cred. 70 1037<br>and. Naz. 79 97.7                        | 102.51G<br>97.7                    | F Bartov Rand                                                                      | 24.7 24.7<br>38.9 38.8<br>18.8 18.1<br>49.25G 56.33<br>98G 1006<br>282 223<br>98G 98G | F Japan Line<br>M Jardine Math. Hold.<br>D Jusco                | 1.35T<br>3.75<br>9.168<br>18.91                                                                                                                                                        | ) F. Schenna Plauan                                                | 1129 1130                                                                                                                                                                                    |
| E BY GOT SY IA                                                                            | 474 1823 1827<br>7794 1828 1827<br>874 1828 1827                        | H 8% Homburg 76 85 7<br>H dis digit. 77 92 9                                                | 77,866 97,865<br>198,9 188,9<br>17,4 97,5<br>181,2 101<br>187,5 189,36         | Br 7 dgl. Pt 125 97,156 97,156 16 Str St.                                                  | D 8 dgl. Pt 1015<br>D 7 dgl. RO 556                          | 196,85G 106,85G<br>100,55T 100,55T<br>- 97,95G           | F 7% Boyer No. Fig. 79 67,6<br>F 10% dgt 85 Pl.5<br>F 7% BHF Bichmas 705                                           | D 75                                                    |                                                                | C- 100 454                         | H Bader Tow Lab.  D Beatner Foods                                                  | 49,25G 58,32<br>96G 100G                                                              | F Kawasalo Kiseo<br>F Kawasalo Steel                            | 1165 /17                                                                                                                                                                               | F Schwinserger F Schw. Alum. F Schw Bantoveren PS                  | 136 130 1<br>1040 1035<br>360 362                                                                                                                                                            |
| F 76 dgl. 84<br>F 7 dgl. 84<br>F 7 dgl. 85                                                | 10/PH 17,156 REF<br>12/PH 15,156 15,25                                  | IN 7% doi: 10 17 1                                                                          | 107,5 107,3G<br>107,5 107,3G<br>10,15G 90,1G                                   | 8r 4 dgt IS 84 77,5G 77,5G<br>8r alli dgt IS 788 NASSG NASSG                                                                   | D 5% dgl. KS 428<br>D 5% dgl. KS 1301                        | 97,55G 97,55G<br>106,25G 106,25G<br>100,25G 100,25G      | F 6% Cibo-Geigy 75 1850T                                                                                           | 1890 D 6 digit                                          | 70 97,25<br>11.79 96,656<br>1.80 100,56                        | 96,75G<br>96,75G                   | 7 dell'Atlantic<br>D Bell Carrada<br>F Bell South                                  | 282 253<br>95G 95G                                                                    | M Klast Gott Min.<br>F Komatsa                                  | 1.966 1.951<br>119.8 11968<br>5.6 5.557                                                                                                                                                | F Schr. Bantweren PS<br>F Schr. Bantweren OA<br>H Sears, Roebuck   | (1149 (117                                                                                                                                                                                   |
| F 7 dgL 85<br>F 7% dgL 85                                                                 | 1/65 93.4 95.25<br>3/95 97.25 97.25                                     | H Sh ogt at 90 1                                                                            | 107 1G 187 1G                                                                  | F 5 Dr. Manetor, Pl 85 74,5G 74,5G<br>F 9h dgl, M 82 83,5G 83,5G<br>F 4 dgl, M 162 82,5G 82,5G                                 | D 8% digit KS 1276<br>D 8 digit IS 1512<br>D 7% dot IS 1528  | 190,856 184,85G<br>- 190,05G                             | F Commerzisk 84 58,1<br>F 7 Commisk installan 85 42,4                                                              | 42.4 D 84.0                                             | pl. 80 100,50<br>pl. 80 101,25<br>l. 82 105                    | 3 100,5G<br>3 101,25<br>106        | D BetNeten Steet<br>F Black & Decker                                               | 122.9 125.8<br>57.5 56.5<br>81 02<br>200 218.7<br>- 4.45                              | F Konstraky Proto<br>F Kubon                                    | 54 54.2<br>9T 9T                                                                                                                                                                       | F Selvisu House<br>F Selvisu House<br>F Selected Right             | 8.36 8.26<br>76 76                                                                                                                                                                           |
| F 7% dgl. 85<br>F 8% 8.06686                                                              | 15 446 - 100                                                            | F 4% dgt. 79 88 9<br>He 9% Neders, 76 85 1<br>He 7% dgt. 72 87 3                            | HILSG HILS<br>NAG NA<br>1807G HILZEG<br>HING MOG                               | 8 9 DLPH.WEBAL 482 195.5G 105.5G<br>8- PM DLSchillol, PH 85 88.9G 88.9G                                                        | D 7% dgl. IS 1520<br>D 6% dgl. IS 679<br>D 6 West Land 19 16 | NASG NASG                                                | F Commbk.ht.i.ox.84 58,1<br>F 8V, Degumo 83 122<br>F 4V, Dujit. Comp.77 125,1                                      | 174 D 7% d                                              | igt 42 170,75<br>≱43 101                                       | T 118 ·<br>100.75                  | F Bougasyville Copper<br>F Bougasyville Copper<br>F Bougaser                       | L 1445                                                                                | D Laterge<br>D Laters led                                       | 91 91 3.9G<br>139G 139<br>220 227.5<br>77 78G                                                                                                                                          | F Shell Canada<br>H Shell 1 & 1                                    | 7G 76<br>51G 51G<br>59 5 58 5                                                                                                                                                                |
| F Buigt #8 2.7                                                                            | 475 100.3 100.5                                                         | Ha 8 dal. 72 87 1                                                                           | 101.16 101.16G                                                                 | Ter 6% dgl. Pf 65 99,86G 99,85G<br>Rr 6% dgl. Pf 60 97,5G 97,3G                                                                | D 61/2 digit. Pf 1F<br>D 1 digit. Pf 28                      | 76G 76G<br>87G 87G<br>94G 74G                            | F 5% Dr. (82.102.05 139.8<br>F 4 Dreed.(82.102.05 43.3                                                             | 133.5 D 7% d                                            | #.84 180bG                                                     | 5 101T<br>5 77,86G                 | D BP                                                                               | 19.3 19.3<br>19.8 18.5                                                                | F Lone Star<br>D LTV                                            | 34.3   35.1                                                                                                                                                                            | D Singer<br>F Snu Rnd                                              | 115.5 118<br>4.54 4.65                                                                                                                                                                       |
| F 7h dgt. 80 S.<br>F 8h dgt. 86 S.<br>F 8h dgt. 80 S.                                     | 7 1946 19665 19085                                                      | Ha 7h dgt 77 47 7<br>Ha 7% dgt 85 85 1<br>Ha 8 dgt 85 15 1<br>Ha 8 dgt 84 94 1              | 77,75G 97,75bG<br>180,25bG 180,25G<br>181,25G 180,75bG                         | 8 6% dgt Pf 74 97,4G 97,4G                                                                                                     | D 9% West Hyp.P550<br>D 9% dgl. Pt 564                       | 100,2G 100,2G<br>101,75G 101,75G                         | F 4 rigit \$5 II 80                                                                                                | 43.5 D 7% d<br>43.5 D 64.0<br>50.5 D 64.0<br>415 D 84.0 | 1.84 99<br>In Norst. 71 —ex.2h<br>78 94.75                     | 19 -Zhg<br>16 95,751               | M Broken Hill<br>F Bell<br>F Con Pacific                                           | 36.5 26.2<br>18.5 18.7                                                                | F Magneti Mareli                                                | 8.5                                                                                                                                                                                    | D Solvay<br>D Sony Corp<br>F Southwestern Bell                     | 61 213G<br>60.5                                                                                                                                                                              |
| F 7 dol 81 2 11                                                                           | 1/8 (III.) 101.6                                                        | File 700 del 94 B4 9                                                                        | 191,26G 190,75G<br>190,75G 190,75G<br>180G 1006G                               | Br 6% dgl. Pl 77 19,55G 17,55G<br>Br 6 dgl. Pl 42 17,55G 19,55G                                                                | D 9% dgt KS 2M<br>D 9% dgt KS 324<br>B 6 Wilk Hypo JY 84     | - 1905<br>104,1G 104,1G<br>78G 78G<br>100G 100G          | F Dreadner Blr. 84 58<br>F Hanwa 84 4195<br>F 10 Houchet 25 3905G                                                  | 415 D 84 B<br>382 D 74 F<br>75 D 84 G                   | n Norst. 71 —ex2h<br>78 %.25b<br>RL 87 107.50<br>Jun. 84 99.25 | 142,5G                             | F Caren<br>F Casio Comp.                                                           | 142<br>19.5<br>19.1<br>24tes8 25.7                                                    | D Manutem F Manuta Food D Manushea B                            | 3.9G 3.9G<br>7.16 11.1C<br>20.2 20.8                                                                                                                                                   | D Sperry Corp                                                      | 251.5 251<br>171 169<br>175 1836                                                                                                                                                             |
| F 18 dal 81 8.1                                                                           | 5 5/64 102,05 102 ·                                                     | D 7% dgl 85 15 1                                                                            | 1955G 98,4<br>195 99,5<br>1866G 104G                                           | Br PM dgL PI 47 100,9G 100,9G<br>F 5 FR. Hypothic PI 84 70,8G 70,8G                                                            | S 7 dgl. KS SS<br>8 BW Wilr,Kota Pt 1                        | 100G 100G<br>91G 91G                                     | F 6% sigil, 79 80<br>F 8 Hoeckst 85 925G<br>F Itoh Fuel 84 340bB                                                   | D 744-                                                  | 2 Wien VI 113,25<br>k.Dán. 73 100,25                           | TG 100,25TG                        | F Catemillar<br>D Ch. Mantattan                                                    | 142 144,<br>19.5 19.1<br>24te:6 25.7<br>104 105<br>177 175.                           | M McDonaki's<br>iG H Memi Lynch                                 | 7.16 1.10<br>20,2 20.8<br>1986G 1986<br>107.3 105.5                                                                                                                                    | D Sperry Corp F Squebt F Standard Oil F Stanley Bec.               | 175 1896<br>154 153<br>13,3 13,3                                                                                                                                                             |
| F 10% dgl.31 2.1                                                                          | 5 484 1858 1825<br>34 486 1859 1858<br>7 846 1868 1866                  | O 9% dgL 85 95 1<br>D 9% dgL 84 97 1                                                        | HE 107.5                                                                       | F 8% dgL 97 53 71,35G 77,35G<br>F 4 dgL 91 79 71,2G 71,2G                                                                      |                                                              |                                                          | F 7% Jap.Syn.Rubber62 2150G<br>F 5% Jusco 65 2400                                                                  | 7109 D 8% d<br>2500T D 8% d<br>848 D 8 kms              | 3. 80 102,4<br>lpl. 84 107,25<br>d. 83 2027                    | IG 189,25G                         | F Chryster H Chcorp. F Cty Investing F Coca-Cota                                   |                                                                                       | F McDonnell D<br>M Medizonic                                    | 2015 (202                                                                                                                                                                              | F Steyr-Darnier P F Surnitomo F Surnitomo Heavy D Surnitomo Metali | 25 25.26G<br>8 8.2T                                                                                                                                                                          |
|                                                                                           |                                                                         | IF PA SOUTH BY                                                                              | 102.4 102.35<br>100.9G 100.9<br>100.75 100.75<br>17.9G 97.9                    | F 4 dgt M 138 9C3G 9C3G<br>F 6% dgt M 133 87,65G 87,65G<br>M 5 Hbg. Lbk. M 2 113G 113G                                         | Sonderi                                                      | astitute                                                 | F Koneol Point 84 651<br>F Kouttoi 84 44,8<br>F Linde Int. 84 103                                                  | 10 7% b                                                 | cor71 –e≖Zh                                                    | 1057<br>op. en/Zhq.<br>5 96,75G    | F Cora-Cota                                                                        | 140.8 t41.0<br>129 130<br>218 219<br>79G 796                                          | H Moerals & Res.<br>D Minnesotz H.                              | 105 105.1<br>26,368 25.3<br>2746 280.5<br>7,266 7,26                                                                                                                                   | F Sometomo Heavy<br>D Sumitomo Metal                               | 2,95G<br>1,9G<br>1,9G<br>165G<br>165,5                                                                                                                                                       |
| F 9% dol. 85 %.                                                                           | 7 1686 16595 1859<br>20 1186 1854 18546<br>21 1186 1847 1847            | F 4 digL 78 88 9                                                                            | 6 16,75<br>188 100G                                                            | H 6 dgi, M 95,2G 95,2G<br>H 6 dgi, 47 \$1,5 \$1,5                                                                              | D 8 DSLB PI 26<br>D 6 dql PI 47                              | 78G 78G<br>85.5G 85.5G                                   | F Mitsutalet 84 735<br>F Mitsutalet 82 206                                                                         | 735 D 7 dgl<br>736 D 5% d<br>970 D 5% d                 | 71 98,750<br>73 99,250                                         | 5 99.25G                           | D Colgate<br>M Compodure lat.<br>M Comm. Sateline                                  | 41.2 41bG<br>105.4 106.5                                                              | D Minolta Carnesa<br>rat F Mitsubishi Chem<br>i F Mitsubishi El | 538 575                                                                                                                                                                                | M Surstine Minag                                                   | 165G 165.5<br>27.1 28.1<br>1360 1360<br>2.37 2.36                                                                                                                                            |
|                                                                                           |                                                                         | H 8 dgl. 84 84 1<br>O 7 Emer 72 85 -                                                        | 100,75G 101<br>100G                                                            | F 5 Heining Pf 8 118,5G 110,5G<br>F 6 dgi, Pf 86 96,4G 96,4G                                                                   | D 7 dgl. Pf 63<br>D 7% dgl. Pf 99                            | 92,5G 97,5G<br>97G 97G                                   | F Nippon Puor 84 9601<br>F Preussou 84 54.8                                                                        | 57 0 76.                                                | 83 102G                                                        | 101,25<br>102G<br>1006G            | F Cons. Gold F.<br>F Control Data                                                  | 18.15 11.95<br>114.5 114.9                                                            | F Masu BL.                                                      | 14,5G 14,5G<br>4,3G 4,3G                                                                                                                                                               | F Swissar<br>F Take Kens<br>H Tandy                                | 2.37 2.36<br>187,8 108,5                                                                                                                                                                     |
| F Midel #152<br>F Midel #15<br>F Midel #15<br>F Midel #15                                 | 25 12/06 105/05 105/05<br>24 1/07 105/9 105/9<br>25 5/07 105/96 105/9   | 8 7% dgl. 72 82 1<br>S 8 dgl. 85 15 1                                                       | 100,85G 100,4G<br>100,6G 100,4G<br>100,5 100,4G                                | F 8 dgl. Pf 73 181G 101G<br>F 4 dgl. KO 8 101G 101G                                                                            | D 8 dgt Pf 104<br>D 8 dgt Pf 165                             | 100G 102G<br>101,25G 101,25G                             | F Rhythm W 83 11957<br>F 4,875 Schering 85 143<br>F 7 % Stament 85 300                                             | 16 D 6% U                                               | # 82 105,5<br>ptc-5,78 98,4                                    | 98,4                               | M CRA                                                                              | 5.25<br>13.05<br>13.65                                                                | F Mitsur Engan<br>ExD F Mesor D S. K.                           | 2.2 2.25T<br>2.3G 2.45<br>14.75 14.55                                                                                                                                                  | F Tayo Yuden<br>F Tenneco                                          | 14,9G )14 9G<br>(131 (136                                                                                                                                                                    |
| F 7 dol 32 \$.27                                                                          | 4/87 165.1 165.1                                                        |                                                                                             |                                                                                | H 6 Hypliting M % 84,25G 84,25<br>H 6% digt M 80 92,6 92,6G                                                                    | D Fit dgl RS 43<br>D 6 dgl RS 73                             | 98,6G 98,6G<br>97,75G 97,75G                             | F Teumont _A 84 440                                                                                                | 449 D 74 M                                              | yl. 80 1006G<br>antioba 83 98,550<br>anti. Hyd, 77 99,250      | G 98.5bG                           | H CSR<br>F Dates                                                                   | 8.35 8.5<br>8G 8E                                                                     | F Mitsum El.<br>H McMi Corp.                                    | 14.75 14.55<br>98.5 98.5<br>143 145                                                                                                                                                    | D Texaso F Texas trastruments D Thomson-CSF                        | 144.5<br>370<br>1607<br>1607<br>1607                                                                                                                                                         |
| F 8% dgt 85 S.                                                                            | 28 EAT 182,15 192,2<br>29 TAX 104,15 104,15                             | Bankschuld                                                                                  | verschr.                                                                       | H 8 digit 80 175 100,85 100,85<br>H 9 digit 80 259 101,65G 101,65<br>F 8 light Mysfeltz Pf 4 117G 117G                         | D 8 dgt. 25 120<br>D 8% dgt. 85 153                          | 190,75G 100,75G<br>101,5G 101,5G<br>96G 98G              | F dgt ,8 84 4307<br>F 4 Veba 83 53,7<br>F 6% Web F. 73 780<br>F 8% BASF 74 Pf                                      | 100 D 7 Me                                              | 700.73 100.4G                                                  | 100,4G                             | M Dawa Sec.<br>F Bart & Kraft<br>M De Boers Corrs.                                 | 3046 310G<br>15,15 14,9                                                               | F Monsanto<br>F Monsedisco<br>F Monse                           | 2,34 2,37<br>36Text 40,5                                                                                                                                                               | D Thorn Em                                                         | 15.5T 15.5G<br>207 20,3T                                                                                                                                                                     |
| F 9 etgt, 25 %.W<br>F 8% etgt, 25 %.<br>F 8% etgt, 25 %.                                  | 31 9997 102,9 102,8                                                     | F & Allg. Hyp. M T 8<br>F &M digt. M S                                                      | HIG HIG                                                                        | F 5 dgl. Pf 12 69G 69G<br>F 7 dgl. Pf 25 96G 96                                                                                | D 7 dgf, RS 162<br>D 7% dgf, RS 171<br>D Fdgf, RS 186        | 100,5G . 102,5G<br>105,5G 105,5G                         | F 86 BASF 74 PF<br>F Bayer 84 76,7<br>F 5 Contl 84 81                                                              | 74 D 9% d                                               | L D1 114.25<br>pt. 87 108.75<br>pp. Cred. 85 97                | 6G 114,25G                         | F Deta Air Lines                                                                   | 105 (105.9<br>153 (154.5                                                              |                                                                 | 36.5 37.5<br>92,8 91.8                                                                                                                                                                 | F 1olyo El<br>D Tolyo Pac<br>F 1olyo Sanyo El                      | 4556 4556<br>9.66 9.6                                                                                                                                                                        |
| F 8 dol. 82 9.35                                                                          | 11/07 101.35 101.15                                                     | F 7dgLPf2 1                                                                                 | 196 876<br>1886 1886<br>180,16 188,16                                          | F 19 dol. Pf 48 100G 100G                                                                                                      | D 19 dgl. RS 195<br>D 11% dgl. RS 195                        | 103G 103G<br>104,75G 104,75G                             | F Stumpf 78 . 6758                                                                                                 | 555G D 7% N                                             | op, Cred. 85 97<br>orges H. 71 99,5G<br>77 97,75G              | 97<br>99,75G                       | F Diam Stammet.<br>M Digital Equipm                                                | 60.5 60.5<br>347.5 343.8<br>257.8 258.8                                               | D Nat. Westminster<br>F MEG Corp                                | 23.5TG   22T                                                                                                                                                                           | D Toray<br>D Toshiba                                               | 5,8G 5,9mB<br>5.5 5,4                                                                                                                                                                        |
| F 7% dgl. 85 %.<br>F 7% dgl. 85 %.<br>F 7% dgl. 85 %.<br>F 4% dgl. 85 %.                  | 35 12/87 1682 160/15<br>34 1/88 97.55 97.4<br>37 3/88 98.3 16.35        | F FdgL Pf 186 1                                                                             | 105,25G                                                                        | F 8% Lbk. Soor 9f 11 90.4G 90.4G                                                                                               | D 8 KIW 70<br>D 7% dgL 79                                    | 100,7 100,8G<br>97,95 99,86                              | Optionsanleibe                                                                                                     | D Sin N                                                 | 77,750<br>77 100,75<br>77 97,750                               | 5 95,75<br>G 100,25G<br>T 108,75T  | M Digital Equipm M Disney Prod. H Disney Prod. H Disney Perplean                   | 10,25G   18,25                                                                        | G D Nide Sec                                                    | 15,5<br>7750 7650<br>101 101                                                                                                                                                           | M Toyota Motor<br>8 1rans World Autones                            | 17.8<br>43 42                                                                                                                                                                                |
| F 7 ded 15 8 34                                                                           | TABLE SELECT. 188 198                                                   | IF 8 dgt, 83 155                                                                            | 7,45G 97,45G<br>108,8G 108,8G                                                  | F 7 dgl. 97 12 94,25G 94,25G<br>F 49 dgl. 100 4 102,4G 102,4G                                                                  | D 7% dgL 84<br>D 8 dgL 84                                    | 96,7G 96,7<br>108,8 108,8                                |                                                                                                                    | ID 6 dgl                                                | 71 T7,1                                                        | 97,75G<br>97,1                     | D Dow Charletal  D Dresser                                                         | 76 7,15<br>98 99<br>68,6 69                                                           | F Mapper Kolon<br>7 Napper Stangari<br>M Alapper Steel          | 1.3T 1.3T<br>268rat 1.95                                                                                                                                                               | 8 1rans World Ameries F TRIO Kerwood F TRW F Tsumura Juleado       | 255G 263G<br>267 27.5T                                                                                                                                                                       |
| F 7h dgL 83 S.<br>F 7h dgL 85 S.<br>F 8 dgL 83 S.41<br>F 8 dgL 85 S.42<br>F 8 dgL 85 S.43 | 48 4/96 108:1 109.2<br>4/86 191,3 191,15                                | at the Brane Hoter Ht at the                                                                | 101,45G 101,45G                                                                | F 8% egil KO 01 101,25G 101,25G<br>S 8% LKbK Bedw, Pl 8 101,4G 101,4G<br>S 4 dgl. Pl 28 92G 92G                                | F 8% Krd.Wied.outb.82<br>F 7% dgl.65                         | 111,15 111,15<br>105,3 195,5G<br>99,1G 99,1              | F 3 BASF 25 m.O. 122,5<br>F 8 dgl. c.O. 73<br>F 7½ BHF 8kJac 83 m.O. 101G                                          | 177.75G D 8 dgl<br>77.5 D 6% d<br>101G D 7% d           | 4.79 98.75                                                     | 97<br>98,25<br>180                 | M Dnelontee Cons.<br>D DuPont                                                      | 6368 8368<br>170 173,5                                                                | F Nappor Yusen                                                  | 3,05G<br>8,2<br>8,25T                                                                                                                                                                  | D UAL<br>H Unimer                                                  | 287 27,5T<br>153 158<br>305 309,5                                                                                                                                                            |
| F 8 dgl. 85 E.43                                                                          | 9/06 1013 101,1<br>12/00 101,2 101,2                                    | M 4% dgL P/ 2 97                                                                            | 7.75-G 97.5G                                                                   | 15 4 dgl. Pf 49 89G 89G                                                                                                        | F 8% dgl. 85<br>F 77r dgl. 84 l                              | 102.5<br>99.8G 99.8                                      | F 7% dgt 85 c.O. 80<br>F 5% Chah F84 a.O. 24.25T                                                                   | 79.17 D 8% d                                            | Scotia 71 100,15                                               | 102,5T                             | fi Dunken<br>D Eastern Air Luies                                                   | 19.4 19                                                                               | F Mastan Steel<br>F Nissag - hear                               | 2.26<br>36                                                                                                                                                                             | F Donn Carbon  D Universal                                         | 125<br>49.5<br>49.5                                                                                                                                                                          |
| F 8% dgt 85 5.4<br>F 8 dgt 84 5.45<br>F 7% dgt 84 5.<br>F 7% dgt 84 5.                    | 44 12/85 102 101/9<br>3/87 101/4 101/3<br>44 4/87 108/2 100/2           | M 4 dgl, M 20<br>M 4% dgl, Pl 2<br>M 7 dgl, Pl 5<br>M 6% dgl, RS 14<br>M 7% dgl, RS 27      | 956 97,25G                                                                     | H 4 Lbk5-Hobs Pl 80 855 855<br>H 7 dat Pl 97 92,75G 92,75G                                                                     | F 7% dgl. 84 fl<br>F 6 Low (Rent, Blc, R\$15                 | 99,4G 99,4<br>98,4G 98,4G                                | F 3% Cobk 178 m.O.DM 1091                                                                                          | 86.51 D 7 N. 5                                          | Pow, 71 99,51<br>cold Fin, 78 96,550                           | 99,51<br>5 %,35bG                  | F Eastman Kodak<br>F Eaton<br>E EN Ametrica                                        | 230.5 231.3<br>187G 186G                                                              | D At, Industries M Nomera Sec.                                  | 39G 41<br>15,1 15,5                                                                                                                                                                    | F Linded Techn,<br>F US Steel                                      | 136 141<br>67,5 91                                                                                                                                                                           |
| F 7% dgl. 84 E/                                                                           | 62 770F 100,55: 100,55<br>68 170F 200,61G 100,65                        | M 5 Boyer Hypo PT 53 13                                                                     | 736 1236<br>286 1286<br>76 776<br>606 1006                                     | H 6% dgl. IS 18 98G 98G<br>H 18 dgl. IS 18 184,75G 104,75G                                                                     | F 6 dgl. RS 18<br>F 6 dgl. RS 19<br>F 6 dgl. RS 21           | 98,5 98,5<br>97,5G 97,5G                                 | IF 4% CF Dt.8k.77 m.O. 8 116T                                                                                      | 937 D 7 Per<br>1167 D 5 dgl<br>85.75 D 6% Pr            | obas 78 95,75<br>79 98,25b<br>hm Autob. 77 97 <i>G</i>         | 96,05<br>G 98,25bG<br>97G          | F EN Aquitaine<br>F Embart<br>D Enesson                                            | 79 80.1<br>956 956<br>1027 1007<br>163 156                                            | F Novo Ind.                                                     | 37,8 37,8<br>44G 449<br>268 270                                                                                                                                                        | F US West H Vazi Reets Expl.                                       | 253 253<br>29.9 3068                                                                                                                                                                         |
| F 7% dgl.84 \$/                                                                           | # 1047 M.S. 1955                                                        | M Sta dal Pl 10                                                                             | 00G 100G                                                                       | H 11% dgL IS 96 110,75G 110,75G<br>M 6½ Minch, Hypa, Pf 100 87G 87G                                                            | F & dgl. RS 21<br>F & dgl. RS 26                             | 100G 100G<br>98,95G 98,95G                               | F 4½ dogl. 77 c. O. \$ 84.5<br>F 6½ Dr. 8½ 83 m. O. 180<br>F 4½ dogl. 85 c. O. 73.5                                | 180,5G D 816 C                                          | meanst, A. 78 190,256<br>FE 79 98,656                          | G 180,25bG                         | D Exxin M Fed. Rat. Mong.                                                          | 163 156<br>53.8 53.8                                                                  | F Nymex H Occ., Petroleum F Dob v d Gnad                        | 92.5<br>272 93.5<br>270                                                                                                                                                                | D Volve Stork<br>D Volve A<br>D dgl Mars S                         | 129G 130H                                                                                                                                                                                    |
| F #4 dgl. 84 \$31                                                                         | 1288 97.75 97.A<br>52 288 94.56 96.45                                   |                                                                                             | 7.9G 97.9G                                                                     | H 4% Nordhyp.WBK PI 24 103G 103G<br>H 4% dgl, PI 42 97,5G 97,5G<br>Ha 7 Nord. Lbk. PI 1 96,75G 96,75G                          | F 7% dgl, RS 27<br>F 6% dgl, RS 68                           | 100,3G 100,3G<br>96,25G 96,25G                           | F 5% dol. 85 a. O. 128<br>F 5% dol. 85 a. O. 86,558                                                                | 125 D 18 do                                             | . #2 106,250<br>#. #3 2016                                     | G 109,25<br>101,5                  | D Rus St<br>D dol. V2.                                                             | 4,65 4,8<br>4,06 4,15                                                                 | F Directo St.<br>F Streets Vz.                                  | 1D.9 (1D.95<br>19.5                                                                                                                                                                    | M Wang Labor<br>F Warner Convaun.                                  | 68.8 69.5<br>79                                                                                                                                                                              |
|                                                                                           |                                                                         | M 4 dgt, 15 17                                                                              | 1,75G 10,75G<br>1,75G 17,75G<br>1,25G 10,75G<br>10,46G 100,46G                 | Hn 7% dgt, Pl 4 97,56G Pl 56G<br>Har 8 dgt, Pl 10 100,1G 100,1G                                                                | F 7 dgl. 94<br>F 7 dgl. 99                                   | 97,25G 97,25G<br>TBBG 100G                               | F 4 Dresde Bt. 85 m. O. 106,5<br>F 4 digt. o. O. 89,5<br>F 8 digt. 84 m. O. 125                                    | 10/T D 8% SI<br>89.5 D 7% SI<br>123,25 D 7% SI          | ockts. G. 75 –<br>mito F. 82 101,250<br>n Int. 75 99,5G        | G 181.5<br>99.56G                  | F finsder<br>D Fisons                                                              | 0.096 -<br>11,46 11,30                                                                | F Olympus Optical FI v. Dimmeren                                | 15.6 (16.57<br>26.3 (36.7                                                                                                                                                              | F Warner Larabert<br>F Welts Fargo                                 | 136<br>182<br>185                                                                                                                                                                            |
| - 10                                                                                      | endesbaha                                                               | M Rid del KD 44 16                                                                          | 00,5G 100,5G<br>00,5G 100,5G                                                   | His 7 dgl. RO 53 100,25G 100,25G<br>His 7% dgl. RS 4 100,5G 100,5G                                                             | F 8 dgl. 181<br>F 7% dgl. 182                                | 180,75G 104,25G<br>99,25G 99G                            | F 8 digl. 84 a. O. 101,4<br>F 35; Hanned 84 m. O. 94G                                                              | 101.5 ID 74 S                                           | enska C. 73 99.25G                                             | 99,5<br>187,5G                     | M Fluor<br>D Food<br>F Fujeon<br>F General Electric                                | 60,3 61,9t<br>147 146,5<br>17,25 17,4                                                 |                                                                 | 25G 25G<br>239 236<br>59.5 59.9                                                                                                                                                        | M Western Been L. M Western Manag                                  | 120.7   120.1<br>8.15   8.58                                                                                                                                                                 |
| F 7dgl.77                                                                                 | 200 97.4 99.40                                                          | IN DESCRIPTION OF PLANT                                                                     | 00bG 100bG<br>20.5G 120,5G<br>3G 73G                                           | F 5 PHSIZ Hypo, PI 48 116G 116G<br>F 4 dgl, PI 50 84,4G 84,4G                                                                  | F 7% dgl. 126<br>D 8 LAG 15 78                               | 105,5G 105,5G<br>100,4G 100,4G<br>98,4G 98,5             | F 3% digi. 84 a. O. 84.7<br>F 7% Jan. Sweets, 82 2006                                                              | 200G D 5% 1c                                            | gl. E. 01 180<br>exek, Ex. 82 105,751<br>vermout. 78 91,650    | bG 105,75G<br>90,5bG               | Figure Grant Foods                                                                 | 207,7 209,1<br>200G 230G                                                              | F PanAro D Partes Onlling                                       | 14,7 14.75<br>22 27,6                                                                                                                                                                  | M Westinghouse El<br>F Westi, Utrecht H<br>M Weyerhaeuser          | 101,8 101,3<br>- 93,5<br>94,7 98,5                                                                                                                                                           |
| F 7 dgl. 77<br>F 5 dgl. 77<br>F 4 dgl. 78 fi<br>F 616 dgl. 77                             | 267 97.4 99.6G<br>988 97.35 97.35<br>788 96.85 96.75<br>549 97.85 97.85 | M 44 dgt PI 8                                                                               | 1,75G MU5G                                                                     | F 4 dgt. P150 84,6G 84,6G<br>F 4 dgt. P175 81G 81G<br>F 7 dgt. P1174 100G 100G                                                 | D & to origin 23 77<br>D 3% origin 78<br>D 1 origin 79       | 95,6G 95,6G<br>97,9 99,9                                 | F 7n dgl, 82 a. O. 100G<br>F 5% Jusco 83 m. O. 133bG<br>F 5% dgl, 83 a. O 95,7                                     | 137,5G 8% To                                            | IL 82 113,256<br>66 EL 79 99,856<br>Kraftw, 28 976             | G 114,25<br>99,856<br>97G          | F General Mining<br>D General Motors                                               | 39<br>263 362.5                                                                       | F Parket Harmeter<br>F Pokko, Wattsoud                          | 9.5 9.6                                                                                                                                                                                | M Wheelock Marden D Xerox Corp.                                    | 15.2<br>149.5                                                                                                                                                                                |
|                                                                                           |                                                                         |                                                                                             |                                                                                | -                                                                                                                              |                                                              |                                                          |                                                                                                                    |                                                         |                                                                |                                    |                                                                                    |                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |



GEBEN SIE SICH NICHT MIT ZU WENIG ZUFRIEDEN. VERGLEICHEN SIE. WAS IHNEN

VERGLEICHEN SIE, WAS IHNEN DER NEUE ALPHATRONIC P 50 MEHR BIETET.

Wenn Sie von einem Personal-Computer professionelle Eigenschaften, umfassende Aufwärtskompatibilität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis verlangen, wird Ihnen die Entscheidung für den neuen alphatronic P 50 von TA leichtfallen. Denn der neue alphatronic P 50 basiert auf modernster Computer-Technologie und bietet schon in der Grundausstattung vieles, was Sie oft genug teuer dazukaufen müssen. Deshalb ist der neue alphatronic P 50 dem üblichen PC-Standard weit mehr als nur einen deutlichen Schritt voraus.

Der neue alphatronic P 50 hat einen 16-Bit-Prozessortyp Intel 80186. Das macht ihn wesentlich schneller und leistungsfähiger als die meisten Kompatiblen. Sein 128-KB-Arbeitsspeicher läßt sich problemlos bis auf S12 KB aufrüsten. Mit seinem MS-DOS 2.11 Betriebssystem ist er auf hunderte von praxiserprobten und leistungsstarken Software-Programmen eingerichtet.

An seine serienmäßigen Centronics- und V.24-Schnittstellen können Sie jede nur denkbare Peripherie anschließen. Selbst auf die Nutzung moderner Möglichkeiten der Bürokommunikation wie Btx, DFÜ oder Teletex ist der alphatronic P 50 vorbereitet.

Ebenso selbstverständlich sind beim neuen alphatronic P 50 von TA eine hohe Grafik-Auflosung, eine akkugepufferte Echtzeituhr, S Steckplätze für Erweiterungskarten, kapazitätsstärke Floppys, ein augenschonender Bildschirm und eine ermüdungsfreie, ergonomische DIN-Tastatur mit alpha-Taste. Mit dem alphatronic P 60 steht Ihnen auch eine Festplatten-Version zur Verfügung.

Mehr über die hohe Leistungsfähigkeit, Professionalität und Qualität des neuen abhatronic P 50 erfahren Sie bei Ihrem nächsten TA-Fachhändler. Beratung und Service sind dort übrigens auch besser «Is der «bliche Standard.

#### TA-PRODUKTE – KOMPETENZ IN ALLEN BEREICHEN DER INFORMATIONS-TECHNOLOGIE.

TA -- der Name steht für ein breites, sich systematisch ergänzendes Programm der Bürokommunikation. Von der Schreibmaschine bis hin zu komplexen Informationssystemen. Das umfaßt Personal-Computer, Text- und Bürocomputer für unterschiedlichste Einsatzzwecke ebenso wie ein multifunktionales Mehrplatz-Rechnersystem und erprobte, an hohen professionellen Ansprüchen gemessene leistungsfähige Software. Bereits die --aufwärtskompatiblen-- Schreibmaschinen ermöglichen einen problemlosen Einstieg in die zu kunftsorientierte Kommunikationstechnik im Büro. Das TA Kopierer-Programm bietet modernste Kopier-Technologie für jede Mengenleistung und Verarbeitungstechnik.

TA Triumph-Adler Aktiengesellschaft für Büro- und Informationstechnik Fürther Straße 212 · D 8500 Nürnberg 80 Tel. (0911) 3220 · Telex 6-23295

TA TRIUMPH-ADLER

New Yorker Metalibörse

Londoner Metalibörse

# Warenpreise - Termine Fester schlossen am Freitag die Gold-, Silberund Kupfernotierungen an der New Yorker Comex. Mit überwiegend häheren Notierungen schlossen Kaffee und Kakao.

| Getreide und Getrei            | aepro  | onkie  | Kakao<br>New York (S/1) | 15. 3.        | 14, 3,               | Ne<br>Se |
|--------------------------------|--------|--------|-------------------------|---------------|----------------------|----------|
| Waizen Chicago (c/bush)        | 15. 5  | 14, 3, | Terralmiquatr. MSr2     |               | 2175                 | Mai      |
| Marz                           | 355,75 | 351.25 | Man                     | 2175          | 2165                 | No.      |
| Maai                           | 344.25 | 341.0B | Jul                     | 2075          | 2075                 | lüs      |
| Juli                           | 331,50 | 329,75 | Linestz                 | 2089          | 1970                 | 100      |
| Waizea Whanges (can. 51)       |        |        | Zucker                  |               |                      | Sat      |
| Wheat Board cit.               | 15. 3. | 14. 3. | New York (c/fb)         |               |                      | G        |
| St. Lawrence t CW              | 258.14 | 257.79 | Kontrakt Nr. 11 Marz    | 3,85          | 3,95                 | i Ma     |
| Amber Durum                    | 240.68 | 241.09 | Ma                      | 4,09          | 4,11<br>4,28<br>4,44 | 12       |
|                                | ,      |        | Jul                     | 4,24          | 4,28                 | Ão       |
| Roggen Winnipeg (can. S/t)     |        |        | Sept                    |               | 4,44                 | Sec      |
| Merz                           | 130,00 | 129,80 | Old                     |               | 4,87                 | ) ora    |
| Ma                             | 133,10 | 133.20 | Urasatz                 | 6505          | 8620                 | Dez      |
| Juli                           | 137,00 | 137,20 | Isa-Pres fob iteribi-   | 16.3.         | 14, 3,               | ,        |
| tafor Wirnipeg (can. St)       |        |        | sche Häten (US-c/b)     | 3.73          | 3,88                 | Ban      |
| Mary                           | 140.20 | 139.80 | Sevie samps (nouse)     | 9,76          | 3,00                 | Ne       |
| Mai                            | 135.70 | 135.00 | Kalles                  |               |                      | 150      |
| Juŭ                            | 132,60 | 132,20 | Leadon (E/t) Robusta-   | 15. 3.        | 14, 3,               | tob      |
| agu                            | 132,00 | 132,20 | Kontraki Marz           | 2378          | 2376-2378            |          |
| lafor Chicano (e/hush)         | 16.3.  | 14. 3. | Maj                     | 2431-2433     | 2631-2636            | Sch:     |
| lafer Chicago (c/bush)<br>Mazz | 176.50 | 178.00 | Juil                    | 2472-2473     | 2473-2477            | CH       |
| Mai                            | 171,50 | 172.00 | Umsatz                  | 1482          | 1552                 | loa      |
| Juli                           | 166.75 | 167.75 |                         | -702          | 1302                 | Ch       |
|                                |        |        | Katao                   |               |                      | 4%       |
| dais Chcago (c busb)           |        |        | London (£1t)            |               |                      |          |
| Mirz                           | 272,00 | 272,75 | Terministrate Marz      | 2097-2099     | 2101-2102            | Table    |
| Maj                            | 273,75 | 274,25 | Mai                     | 2089-2091     | 2094-2096            | Hen      |
| Juli                           | 275,25 | 275,25 | Juli                    | 2086-2087     | 2066-2070            | top      |
| lerste Winnipeg (can. \$4)     | 15. 3. | 14. 3. | Umsatz                  | 3423          | 5036                 | 您        |
| Mary                           | 134.90 | 134.50 | Zucker                  |               |                      | ) to     |
| Mar                            | 135.80 | 135,20 | London   SA), Nr. 3     |               |                      | 700      |
| Juli                           | 132.60 | 132.50 | Mai                     | 111.60-111.60 | 111 40-111 65        | Sele     |
|                                | ,_     |        | Aug                     | 117.20-117.40 |                      | Chi      |
|                                |        |        | Old.                    |               |                      | Age      |
| Conversition                   |        |        | Umsatz                  | 1227          | 1288                 | Jer      |
| ienu8mittel                    |        |        | Pletter                 |               |                      | الد      |
| affec                          |        |        | Singaour (Straits-      | 16. 3.        | 14. 3.               | Sch      |
| New York (crib) 15.            | 3.     | 14. 3. | StogS/100 tm)           | ю. а.         | 14. 0.               | Chi      |
| Terminkonir, Marz 140          |        | 140.30 | schw. Sarawak spez.     | 540.00        | 540.00               | 146      |
| Mai 142                        |        | 142.10 | weißer Sarawak          | 720.00        | 720.00               |          |
| Juli 143                       |        | 143.00 | weißer Muntok           | 730.00        | 730.00               | 74       |

| Orangenseil<br>Henr York (c/b)        | 16. 3.         | 14, 3,           | Hillate<br>Change (c/lb)                      | 18. 3.           | 14. 3.           | Wolle, Fasem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kautschul                | (                    | Kautschuk<br>Noizesa (mai, cho) 18, 3,                                               | 18. 3.                        | Zinn-Preis Pe                                | nang                       |                            |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Marz .                                | 163,60         | 169.25           | Ochsen end, schwere                           |                  |                  | Bassaudie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                        |                      | April 187,00-187,50 11                                                               | 90,00-187,95                  | Straits-Zim                                  |                            | 14, 3,                     |
|                                       |                | 198,20<br>167,00 | River Northern<br>Kulle emb, schwere          | 44,50            | 44,50            | New York (c4b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. 3.                   | 18, 3.               | Mai 198,25-192,50 19                                                                 | 25,935-193,50<br>88,50-166,50 | ab Werk prompt<br>(Rung /kg)                 | 15. 3.<br>29.15            | 29,15                      |
| Juni                                  |                | 166,00           | Piver Northern                                | 39,00            | 39,00            | Rontraid Nr. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65,86                    | 66,66                | 182.00-183.00 18                                                                     | 12.50-135.50                  | ,                                            |                            | unasii                     |
| Nov<br>Urasatz                        | 165,00<br>300  | 165,00<br>300    | Sojebobses                                    |                  |                  | Maria de la companione | 65.25<br>66.06           | 85,35<br>65,80       | #r. 4 PSS Apr 175,50-178,50 17                                                       | 79,80-178,80<br>1900anz: 1936 | Deutsche Alu                                 |                            | 15, 3.                     |
| CHICAGO                               | 340            | 300              | Chicago le/basht                              | 584,00           | 582.00           | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95.26<br>50,00           | 82.20<br>12.20       | Jude London (£/gt) 74, 3,                                                            | 12. 3.                        | CM  e 100 kg)<br>  Leg 225                   | 18, 3,<br>420-426          | 430-425                    |
| Öle, Fette, 1                         | iemodukte      |                  | NG1                                           | 591,00           | 529,50           | DEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55,38                    | 56,50<br>66,65       | BNC                                                                                  | -                             | Leg. 226                                     | 422-430                    | 122-130<br>155-160         |
| Endand III                            | io biozamo     |                  | Jol                                           | 601,00<br>602,50 | 599,00<br>599,25 | Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66,60                    | 00,63                | BTC                                                                                  | - :                           | Leg. 233                                     | 455-460<br>465-470         | 455-470                    |
| New York (crib)                       | 15. 3.         | 14, 3.           | Sept.                                         | 595,50           | 595.50           | Kantachak New York<br>(c/b); Kiloderpreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                      | 810                                                                                  | -                             | Die Preise verszehen sich                    |                            |                            |
| Süriştəyinə tob Werk .                | 38,00          | 35,50            | Nov                                           | 596,00<br>508.00 | 597,50<br>608,50 | bcs RSS -1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41,75                    | 41,75                | Erläuterungen - Robstof                                                              | Incaice                       | 5 1 frei Wark.                               |                            |                            |
| Maisgi<br>New York (c/lb)             |                |                  | Soiaschrit                                    |                  | 000,30           | Walle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                      | Menon-Accident   Introduces (Frients) = 3                                            | 1,1835 a. 1b                  | Edelmetalle                                  | 18, 3,                     | 15. 3.                     |
| US-Mittalweststaa-                    |                |                  | Chicago   S/sht)                              |                  |                  | Land. (Neast. Cha)<br>Kreazz. Nr. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18. 3.                   | 18. 3.               | Mengen-Angaber: 1 troyounce (Felsuster) = 3<br>= 0,4536 kg; 1 R 76 WD - (-); 87C (-) | ; BID - (-).                  | Ptatia (DN je g)                             | 29,908                     | 29,55                      |
| tim tob Work                          | 31,00          | 29,50            | 1657                                          | 127.30           | 128,00           | Mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 482-505                  | 482-505              | Westdeutsche Metallnotik                                                             | nerena n                      | Gold   DM je kg Ferngold                     | 32,380                     | 32 220                     |
| Sojači<br>Chicago (c/lb) Mirz         | 31,30          | 30.60            |                                               | 131,70<br>137,50 | 132,50<br>138,50 | <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 506-508<br>530-532       | 506-508              | TESTIGNISCHE MENSINGE                                                                | รเอเห็นแ                      | Banien-Vidor<br>Rücknahmezr                  | 32 380<br>31 640           | 31 470                     |
| N2I                                   | 29,85          | 29,00            | Aug                                           | 140,30           | 141 .20          | Jug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 330-032<br>46            | 331-53 <u>4</u>      | Atomielous Se. Lenton 18. 3.                                                         | 13, 3,                        | Entd (DM je ig fesogold                      |                            |                            |
| JER                                   | 28,15<br>27,40 | 28,00<br>27,30   | Sept                                          | 142,50<br>145,60 | 143,00<br>146,00 | Walle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                      | tautend Monat 364,52-364,71 36                                                       | 5,80-368,98                   | (Basis Land, Foring)<br>Decussra-Victor      | 32 570                     | 37 390                     |
| Ang.<br>Sept.<br>Old.                 | 26.85          | 26,80            | Carz                                          | 150,00           | 151,50           | Roubeix (F/kg)<br>Karumzikes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16. 3.                   | 18. 3.               | drittinig, Morat 376,36-376.54 38<br>Blot: Basis Landon                              | .,                            | Rucknehmen                                   | 31 770                     | 32 390<br>31 590           |
| 0kl                                   | 25,00<br>25,22 | 25,75<br>25.00   | Leismed                                       |                  |                  | Mag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51,90                    | 53,90                | laudend, Mosse 113,13-113,31 11-                                                     | 4,61-114,20                   | verarbeitet                                  | 34 170                     | 33 980                     |
| Dez                                   | 0,42           | ۵,00             | Winnip. (car. \$1)<br>Warz.                   | 15. 3.<br>354,00 | 14. 3.<br>354.00 | <b>Id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58,90<br>58,00           | 53,90<br>53,90       | dn#foig. Monet 116,46-116,64 11<br>  Michael: Basis London .                         | 0.76-110.40                   | Geld (Frankfurter Börsen<br>kurs) (DM je kg) | 31 920                     | 31 715                     |
| Reservationally<br>New York (c/fb)    |                |                  | K2                                            | 357,50           | 360,30           | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54,00                    | 54,00                | taslend. Monat 1741,29-1743,14 173                                                   | 9.52-1741.35                  | Stiber                                       |                            | - 1                        |
| Missientpi-Tal<br>fob Werk            |                |                  | Juli                                          | 365,50           | 366,70           | Umsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                        | . 8                  | drittfolg, Monat 1756,06-1757.92 175<br>Zinic Basis (nodon                           | 7,55-17671-28,7               | (DM je kg Feinstber)<br>(Basis Lond, Franc)  |                            | - 1                        |
| 100 Yerk                              | 29,00          | 29,00            | Nokosôł<br>New York (c/b)                     | 15, 3,           | 14. 3.           | Tendenz: statig<br>Wolle Sydney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                      | taufend, Monat 391,31-303,15 30                                                      | 7,58-308,31                   | Degussa-Vidor                                | 635,90                     | 632,40                     |
| ichmelz<br>Chinalz                    |                |                  | Westkilste tob Werk                           | 10. 0.           | -                | (austr. chg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                      | drattstg. Monat 292,62-292.80 29<br>Produz - Pres 312,61                             | 7,86-298,05<br>315,01         | Rücknahmeprverarbeitet                       | 617,40<br>663,90           | 614,00<br>560,20           |
| Chicago (c/lb)<br>loco lose           | 24.50          | 24,00            | Erdau601                                      |                  |                  | Merino-Schweiberde<br>Standardtype                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18, 2,                   | 18. 3.               | Reinzing 99,9% 4225-4258                                                             | 4204-4246                     |                                              |                            |                            |
| Lindise white hor                     |                |                  | Rottentura (\$7)<br>jegi. Herk. cit           | 13. 3.<br>950.00 | 15. 3.<br>950.00 | Mai 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86.0-600.0 581           | D-630.0              | NE-Metalle                                                                           | i                             | Internationale                               | Edelméta                   | ne i                       |
| 4% tr. F                              | 19,50          | 19,25            | Leisti                                        |                  | 30,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,0-628,8 625<br>628,00 | ,0-627,0<br>625,00   | (DM je 100 kg) 16. 3.<br>Bektrolytkapier                                             | 15. 3.                        | Geld (US-S/Feinunze)<br>Luction              | 16, 3,                     | 15, 3.                     |
| laig<br>New York (crit)               |                |                  | Rotterdara (SA)                               |                  |                  | Ucosatz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186                      | \$5                  | Elektrolytkepier<br>file Letzwerie                                                   | 1                             | 10.30                                        | 293,70                     | 269,50                     |
| 100 white                             | 20,00          | 20,00            | jegi. Herk. ex Tank                           | 630,00           | 630,00           | Sizal London (S/t)<br>cli ear, Haupthilian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                      | (DEL-Nottz)*) 466,19-469,34 466                                                      |                               | 15.00                                        | 298,85<br>294,00-294,50 29 | 292,70                     |
| tine,                                 | 19,75<br>18.95 | 19,75            | Patatili<br>Robertam (S/at)                   |                  |                  | द्भा स्ता, स्थाप्यामा<br>East African 3 long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78. 3.<br>680,00         | 22. 3.<br>680.00     | Blei in Kaheln                                                                       | 75-122,75                     | Paris (F/1-kg-Barren)                        |                            |                            |
| blaichtling<br>yellow max. 10% fr. F. | 18,25<br>17,75 | 18,25<br>17,75   | Sumptra cd                                    | 645,00           | 665,00           | undergraded:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 670,00                   | 670,00               | für Leitzwecke (VAW)                                                                 |                               | cninegs                                      | 97 050                     | 96 550                     |
| cimaine                               |                |                  | Sojači                                        |                  |                  | Seide Yotoh. (Yilig)<br>AAA, ab Lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15. 3.                   | 18. 3.               | Rundbarren                                                                           | 00-458.50<br>00-454.50        | London Kasse                                 | 521,00                     | 523,45<br>540,45<br>556,10 |
| Chicago (c/b)                         | 45,15          | 45,90            | Roderd. (htt/100 kg)<br>roh Niederl, fob Werk | 259,00           | 260,00           | Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 759                   | 12 749               | · Auf der Grundhoe der Methungen ihrer höchster                                      | und meding-                   | 3 Morate 8 Morate                            | 538,00<br>552,50           | 555,10                     |
| April                                 | 49,85          | 50,40            | Kotosól                                       |                  |                  | April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 729                   | 12 506               | sten Kaufpreise durch 19 Kaptervegebeter und Ku                                      | pferbeisinder.                | 12 Morate                                    | 583,50                     | 587,25                     |
| AI                                    | 51,40          | 51,70            | Potterdars   S/Igt)<br>Philippinen cil        | 900,000          | 910.00           | London (o/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15. 3.                   | 14. 3.               | Messingnotierungen                                                                   |                               | Ptatin (£-Feinenze)<br>London                | 13. 3.                     | 14, 3.                     |
| charelantillactic<br>Chicago (criti)  |                |                  | Leimani                                       | 200,00           | 210,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 90-73,00<br>90-75,00 | IES 58, 1. Ver- 13. 3. arbeitscascasco 439-448                                       | 15. 3.  <br>441–449           | fr. Markt,                                   | 229,15                     | 222,50                     |
| MID                                   | 72,30          | 72,10            | Rotterdara (SA)                               |                  | 1                | Mai 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00-73,50 72,5          | 75,00                | 168 58, 2. Ver-                                                                      |                               | Pattadium (£-Feinunza)<br>Locion             |                            | ]                          |
| الله                                  | 72,60<br>73,60 | 72.00            | Kanada Nr. 1 cm<br>Rostenform                 | 288 00           | 200 75           | Jari 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00-76,50 73,5          | 0-77.00              | arbehungsstofe 481–483                                                               | 482-483                       | 1, Kgadlerpr                                 | 181,65                     | 109,75                     |

Ursula Behn

\* 26. August 1906 † 14. März 1985 Unsere liebe Tante, Schwägerin und Freundin wurde heute von

> In Liebe und Dankbarkeit Irmtraut Kramm geb. Güssefeld

Oberstraße 107, Hamburg 13, Caracas, London

Zum ersten Mal seit der Weltwirtschaftskrise:

## Bankfeiertage in den USA!

71 Sparkassen in Ohio geschlossen . . . Die Spltze eines Eisbergs der faulen Kredite ... Landpreise Im Sturzflug ... Energie, Bau-holz, Metalle: freier Fall ... Die Zinsen stelgen ... und die Staatskredite werden Immer windiger ...

# **Ist dies** schon der Anfang



Sie müssen handeln, Ich helfe Ihnen: Strategiegespräche: Gold, Dollar, Bonds, Aktien

- Intensiv-Seminare: Deflaton + Crash.
   Neu: Der Trans-Crash-Letter (ab April
- Fordern Sie die Unterlagen ab:

PCM-Seminare, Dr. Paul C. Martin, Merkurstr. 45, CH-8032 Zürlch, Tel. 0 04 11 - 69 00 44 / 69 17 47, Telex 8 16 453 Merke: "Schulden verschwinden nicht von selbst. Entweder der Schuldner zahlt -- oder der Gläubiger."



KURATORIUM

ZNS-Schäden können jeden treffen deshaib sollte auch jeder helfen. Unfälle verursachen jährlich bei etwa 200.000 Menschen Kopfverletzungen. Be-troffen ist dabei vor allem das Zentrale Nervensystem (ZNS). Die seel ischen geistigen und körperlichen Schadensfolgen könnten oft genug gemildert oder sogar beseitigt werden. Tragen Sie mit Ihrer

Une Hammalm lake Hapnetore Kohl - Prasidentin -KURATORIUM ZNS

Spende dazu bei.

Unser Spendenkonto 'KURATORIUM ZNS' hal die

#### Konto-Nr. 3000 bei der Deutschen Bank Bonn

- bei der Dresdner Bank Bonn bei der Bayerischen Vereinsbank Ludwigshafen
- bei der Sparkusse Bonn bei der Volksbank Bonn Kon10 3000- 504 beim

Thre Spende of steacrisch absetzha

**Diese Formel** 



macht aus großen Augenblicken kleine Ewigkeiten

Es ist die Formel für Magnetit, ein magnetisches Mineral mit dem höchsten Eisengehalt aller Erze (72,4 %). Pulverisiert und auf Kunststoffbändern bewahrt es die guten wie die schlechten Töne der Menschheit, hält es die flüchtigen haben, ist lang. Bilder eines Augenblicks magnetisch für alle Zeiten

Magnetbänder, Magnet-platten und Mikroprozessoren steuern Weltraumfähren und Satelliten, Montagestraßen und Roboter, Forschungsabläufe und Heilprozesse, Großrechner und Heimcomputer. Sie werden das Gesicht der Welt verändern.

fest.

E in Industrieland wie unseres, in dem fast jeder dritte Arbeitsplatz vom Weltmarkt abhängt, muß in Wissenschaft und Technik vorn bleiben.

Siege haben auch in der Forschung viele Väter. Die Liste wissenschaftlicher Erfolge, die mit dem Namen von Bürgern für immer verbunden sind, weil sie als Stifter ihr Vermögen zum Wohle aller eingesetzt

uch heute stiften viele A Mitbürger große und kleine Vermögen, um mit einer Stiftung die Wissenschaft zu fördern. Nicht immer sind es allein die Naturwissenschaften, die sie fördern wollen. Oft setzen sie mit einer Stiftung ein Lebenswerk fort, oder ihr persönliches Interesse für ein Wissenschaftsgebiet wird zum Anlaß, eine Stiftung zu errichten. Nicht selten ist es

auch nur der Wunsch, Sinn-

volles zum Wohle aller zu tun.

Deutsche W Deutsche Wissenschaft verwaltet zur Zeit 90 gemeinnützige, private Stiftungen. Fragen Sie uns, wenn Sie über die Errichtung einer Stiftung nachdenken. Schreiben Sie, rufen Sie uns einfach an oder lassen Sie sich mit dem Coupon zunächst einmal mehr Informationen schicken.

Cie werden sehen: als Stifter müssen Sie kein Millionär sein. Auch mit relativ kleinen Stiftungsbeträgen können Sie Großes bewegen. In Ihrem Namen oder im Namen eines geliebten Menschen. Für unser

# Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Brucker Holt 56-60 · Postfach 23 03 60 · 4300 Essen I Telefon 02 01/71 10 51 Stiftungszentrum —

| Bitte  Ich interessiere mich für gemeinnützige Stiftungen und Wege zu ihrer Errichtung. Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationsmaterial. | e ankreuzen.  Ich möchte mehr wissen über die Arbeit des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.                                                                                           | Name                                                                                                     |
| — Stiftungszentrum —<br>Brucker Holt 56—60                                                                                                         | Straße                                                                                                   |
| 4300 Essen 1                                                                                                                                       | PLZ, On (B)                                                                                              |





UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

3000 Hamower I. Lange Little 2, Tel. [65 11] 179 11, Telex 9 22 919 Ameigen: Tel. (65 11] 6 49 00 09 Telex 92 30 106

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!

LUDWIG ERHARD:

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

Kni mi Guan

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

"Orientierungen" Heft 22 behandelt die Lage und die Zukunftsaussichten der Forstwirtschaft, befaßt sich mit den Neuen Technologien und der Dynamik der Wirtschaft, mit der Politischen Ökonomie, mit Grundlagen wirtschaftlichen Denkens, enthält Beiträge über die Konzentration im Handel sowie über Konjunktur- und Sozialpolitik und fragt, ob der Wiederaufbau ein "Wirtschaftswunder" war.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, woilen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? - Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung,

Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.



# Karpfen im Hechtteich

kerstreik deckte ein gnädiges Tuch darüber, d.h. kaum eine Zeitung konnte seinerzeit berichten über die Kieler Tagung des gewerkschaftsei-genen Schriftstellerverbandes VS zum Thema "Feindbilder" im Sommer 1984. Es bandelte sich um eine der üblichen "Freundschaftsveranstaltungen", mit hymnischem Sowjetlob und ungehemmtem Antiamerikanismus, dargeboten von den üblichen Rednern, von Bernt Engelmann und Erich Kuby bis zum eigens aus Moskau angereisten Sowjet-Propagandisten Sergej Mi-chalkow und zum "DDR"-Schrift-stellerpräsidenten Kant.

Eine kleine Störung der Eintracht hatte es gegeben, als das VS-Mitglied Erich Loest einen Beitrag ablieferte, der quer zur Masse der übrigen lag, nämlich auch gegen-über dem Osten Kritik übte. Immerhin, man hatte Loest ausreden lassen, und als später Engelmann, Hans Peter Bleuel und Eckart Spoo darangingen, die Kieler Reden als Buch erscheinen zu lassen (im Gerhard-Steidl-Verlag, Göttingen), ging Loest ohne weiteres davon aus, daß auch seine Intervention aufgenommen werden würde, zumal er das Manuskript ausdrücklich bei Bleuel abgeliefert hatte und dieser ihm daraufhin einen Verlagsprospekt zusandte, in dem Loests Name sogar im Untertitel prangte.

Aber Loest denkt und Bleuel lenkt. Jetzt ist das Buch erschienen, aber was nicht darin enthalten ist, ist die Rede von Erich Loest. Auch aus dem Untertitel ist der Name getilgt. Sein VS-Vorstandskollege Bleuel hat ihn offensichtlich regelrecht geleimt - und das bei einem Unternehmen, daß sich angeblicb den "Abbau von Feindbildern" zum

Aber mit dem "Abbau" hatte es, wie gesagt, schon in Kiel nicht so recht geklappt. Man baute das "Feindbild Sowjetunion" ab und dafür das "Raketen-Feindbild USA" auf. Und dabei ist dann eben auch Loest unversehens auf die

Oder wollte man sich nur einen Spaß mit ihm machen? Schließlich ist der Steidl-Verlag der Verlag des Politgraphikers Klaus Staeck, der für derlei Späße immer gut ist, besonders wenn es sich um solche Karpfen im Hechtleich handelt, wie Loest vielleicht einer ist.

Rodeos in Texas und die Hauptrolle in 400 Hollywood-Filmen – Die Saga von Tom Mix, dem Leinwand-König der Cowboys

# Von einem, der nie sein Pferd gewechselt hat

M it 15 Jahren war er der jüngste Cowboy von Texas, mit knapp 30 wurde er einer der berühmtesten Filmhelden der Kinogeschichte. Als er am 12. Oktober 1940 bei einem Autounfall umkam, trauerte ganz Amerika um ihn. Nur in Deutschland, wo er eine riesige Fangemeinde be-saß, erschien kaum ein Wort in der Zeitung. Der Grund: Er hatte ein Jahr zuvor eine Einladung Hitlers ausgeschlagen, bei seiner großen Europa-Tournee auch in Deutschland aufzutreten. Der "Völkische Beobachter" notierte zwiespältig: "Nun ist er in die ewigen Jagdgründe übergewech-selt... Erwartet ihn dort der "Schnel-le Pfeil" oder der "Brüllende Stier" mit der Friedenspfeiße? Oder tönt ihm dort das Kriegsgebed des Roten Mannes entgegen, weil er in dem Cowboy des Films einen Spott auf die Savanne erblickte . . . Tom Mix blieb auch im Sterben seiner Rolle als strahlender Jüngling treu. Nur, daß er leider schon - sechzig Jahre alt

Eine Zeitlang sah es so aus, als würden die neuen Cowboys des Tonfilms, John Wayne oder James Stewart, die Erinnerung an Tom Mix verdrängen. Doch am 40. Todestag des Königs der Cowboys" wurde mit Unterstützung des Gouverneurs von Pennsylvania und der Geburtsstadt von Mix, DuBois, das erste "National Tom Mix Festival" ins Leben gerufen. Rodeos und alte Tom-Mix-Filme standen im Mittelpunkt der dreitägigen Feiern. Stummfilme vor allem, denn mit dem Tonfilm konnte sich Mix nie so recht befreunden. Als sein erster Tonfilm "Destry Rides Again" ("Tom rechnet ab") in den Kinos anlief, fragte Mix seinen Regisseur Ben Stoloff: "Sag mal, Ben, wer spricht da eigentlich - ich oder mein Pferd?"

In 400 Filmen hat Mix die Hauptrolle gespielt. Das Ungewöhnliche dabei war, daß der Ex-Cowboy und Rodeo-Star viele seiner eigenen Abenteuer und Erlebnisse als "Cattle-driver", Hilfs-Sheriff, Rodeoreiter und Soldat verarbeitet hat. Natürlich oft dramatisch überhöht und filmgerecht mit Romantik und Happy-End garniert. Sein großes Vorbild war schon in seiner Jugendzeit Buffalo Bill. Zum Zirkus aber, zur großen Rodeo-Show kam er 1905 durch einen anderen Star der Manege, den deutschstämmigen Bill Jenkins, der Mix entdeckte und förderte.

Der junge Tom hatte bereits viele Abenteuer erlebt, Banditen das Handwerk gelegt und sich mit einer



In Amerika ist die Erinnerung an ihn wachgeblieben: Tom Mix (1880–1940), einen der

schießwütigen Lady namens Rose Herrick duelliert, als er, der Händel müde, 1905 auf der damals größten Ranch in Oklahoma, der "Miller Brothers 101 Real Wild West Ranch", Mitglied einer Cowboy-Brigade wurde. Die sollte nicht etwa Vieh treiben, sondern in Zirkus-Shows ihre Reitund Schießkünste vorführen. Und das tat Mix ausgiebig. Voller Stolz erzählte er später in Hollywood, daß er dort auch endlich mit Buffalo Bill zusammengetroffen und mit ihm gemeinsam aufgetreten sei.

Aber das Leben auf der Ranch erwies sich auf Dauer als nicht so harmlos, wie Mix sich das erträumt hatte. Mit Schaudern erinnerte er sich noch Jahre später, wie er zusammen mit zwei Freunden auf Jagd nach Viehdieben ausgeritten und dabei fast erschossen worden sei. Da stand für ihn der Entschluß fest, "sich nicht wie eine Zielscheibe durchlöchern zu lassen". Und so wurde aus dem Cowboy, Gangsterjäger und Zirkusreiter der Filmstar Tom Mix.

Mit einem Telegramm fing alles an. Tom nahm gerade an den Rodeo-Meisterschaften in Wyoming teil, als er eine Nachricht erhielt. "Colonel Selig", hieß es da, "will einige Dokumentarfilme über die 101 Ranch machen und dich dabei haben." Natürlich mit seinem treuen Pferd "Old Blue". Mix nämlich war und blieh Zeit seines Schauspieler-Lebens der Auffassung, daß man die Pferde im Film nicht wechseln dürfe wie die Kostüme. Also hatte er seine eigenen Ställe und Weiden in den Studios. Noch heute werden bei Touren über das Gelände der Twentieth Century Fox Studios in Los Angeles jene Gebäude gezeigt, in denen Toms Pferde

Mit Tom Mix, der ein vorzüglicher Akrobat und Artist war und alle Stunts selbst ausführte, kam ein frischer Wind in dem Film. Der alte Western der Broncho-Billy- und William-S.-Hart-Zeit war vorbei. Mix verband Zirkus, Rodeo und Western zu einer neuartigen Form. Er beherrschte nicht nur allerlei Tricks, auch seine Pferde vermochten die Zuschauer durch geradezu akrobatische Geschicklichkeit zu verwirren. Und Tom Mix verlegte als erster Star des Western den Film in landschaftlich reizvolle Gegenden wie das Monument Valley oder den Grand Canyon.

Während des Ersten Weltkrieges unterbrach Mix seine Karriere. Er wurde Soldat. Doch 1918 stand und ritt er wieder vor den Kameras, nun in den Fox-Studios. Eine Filmzeitschrift bemerkte damals: "Tom scbuftet wie ein Pferd. Er arbeitet so schnell, daß die Autoren ihre liebe Not haben, mit den Drehbüchern Schritt zu halten." 1921 gehörte Tom Mix neben Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks sen., Mary Pickford und Glora Swanson zu Hollywoods Superstars. Er verdiente wochentlich 17 000 Dollar, konnte sich eine Villa für 250 000 Dollar leisten und eine Ranch in Arizona kaufen. Zwischen Hollywood und Santa Monica entstand Mixville\*, eine Ranch mit Stallungen für 70 Pferde.

Aber Tom Mix war nicht nur der Leinwand-König der Cowboys. Er reiste alle paar Jahre durch die Welt und trat als Rodeoreiter im Zirkus auf. "Das ist eine gute Gelegenheit, um mich persönlich um meine Fans zu kümmern", meinte Mix, der in den 20er Jahren auch mehrfach nach Berlin kam und dann im lengendären Hotel Adlon abstieg. Als er mit dem Triumphzug des Tonfilms wie viele Stars wegen "ungeeigneter Stimme" Probleme bekam, zog er sich erst ein-mal vom Film zurück und trat als Topstar in "Sells Floto Circus" auf. Er wollte nur noch im Zirkus auftreten. "Ich begann meine Laufbahn auf Sägemehl-Trail", erklärte er und der Zirkus ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. 1ch möchte mich jetzt nur noch meiner ersten Liebe widmen."

Aber er sollte noch ein letztes Mal zu seiner zweiten Liebe zurückkehren. 1938 drehte er "Der Wunderrei ter" mit 15 Folgen, der 1946 in Deutschland in zwei Teilen lief: "Der Feuervogel" und "Die Vergeltung". Um sich und aller Welt zu beweisen daß er nach wie vor der "König der Cowboys" sei, ging er 1939 erneut auf Zirkus-Tournee um den Glohus. Nur Berlin mied er und erklärte Hitler angeblich am Telephon: "Ich komme eines Tages wieder zu meinen deutschen Fans, Herr Hitler, aber nur über Ihre Leiche."

Am 12. Oktober 1940 verunglückte Mix 18 Meilen von Florence in Arizona tödlich. Er trug, wie Kurt Klotzbach in seinen Erinnerungen an "Tom Mix, König der Cowboys" (Titania-Verlag, 298 Seiten, 16,80 Mark) schildert, seinen cremefarbenen Westernanzug und seinen Cowboy-Hut. Eine New Yorker Zeitung schrieh: "Tom Mix ist tot - eine Nation trauert um ihr Filmidol." Es wundert deshalb nicht, daß Mix, diese Verkörperung des amerikanischen Traums von Frei heit, Pioniergeist und Abenteuerlust gepaart mit Fortune und Geschäfts sinn, mit militärischen Ehren beigesetzt wurde - neben Jean Harlow und Douglas Fairbanks sen.

MARGARETE v. SCHWARZKOPF

### **JOURNAL**

Streik in der Scala: Keine "Zauberflöte"

Durch den Streik von Musikern des Orchesters der Mailänder Scala ist die Premiere der Neuinszenierung der "Zauberflöte" am Sonntag zum zweiten Mal ausgefallen. Am Freitag war die Aufführung der Mozart-Oper, die an der Scala seit 30 Jahren nicht mehr zu sehen war, wegen des Arbeitskonflikts zu-nächst auf Sonntag verschoben worden. Die Streikaktion geht nach Informationen aus dem Opernhaus von Orchestermitgliedern aus, die gewerkschaftlich nicht organisiert sind und auf diese Weise ihre Forderungen für bessere Einzelverträge durchsetzen wollen.

Aufbruch ins Industriezeitalter

C.W. Angsburg Die Lebensverhältnisse und die Arbeitswelt zwischen 1750 und 1850 will die Ausstellung "Aufbruch ins Industriezeitalter" anschaulich darstellen. Sie wird im Rahmen der Veranstaltungen zum 2000jährigen Bestehen der Stadt Augshurg am 26. April in der Kunsthalle eröffnet. Gemeinsam mit einer weiteren Ausstellung, "Leben und Arbeiten im Industriezeitalter, die vom 10. Mai an im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen sein wird, soll die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bayerns von 1750 bis zur Gegenwart aufgearbeitet werden. Begleitet wird die Ausstellung von einem dreibändigen wissenschaftlichen Katalog.

Drei Fugen und vier Duette von Bach

DW. Bad Wörrishofen Als kleine Besonderheit zum Bachjahr hat der Musikverlag H.L. Grahl in Frankfurt am Main "Drei Fugen und vier Duette aus dem dritten Teil der Clavier-Übung" von Johann Sebastian Bach in einer Form herausgebracht, wie das zur Bachzeit ühlich war. Die Noten sind mit der Hand gestochen, Noten-schlüssel und Musikzeichen entsprechen denen des 17. Jahrhunderts. Das Heft kostet 9,80 Mark.

Shakespeare-Kongreß 1986 in Berlin

Der 3. Internationale Shakespeare-Kongreß findet vom 1. bis 6. April 1986 in Berlin statt, Das Thema des Kongresses, zu dem etwa 600 Teilnehmer erwartet werden, lautet diesmal "Images of Shake-speare". Veranstaltet wird die Tagung von der Dachorganisation al-ler in den einzelnen Ländern bestenenden nationalen Shakespeare Gesellschaften, der International Shakespeare Association mit Sitz in Stratford-upon-Avon.

#### Morrissev dreht Beethoven-Film

Reg. Wien "Beethovens Neffe" wird der llm heißen, den augenblicklich Paul Morrissey ("Flesh", "Trash") nach einem Drehbuch von Matthieu Carrière in Wien dreht. Grundlage des Films, der nach dem Willen des Regisseurs keine "Amadeus"-Assoziationen hervorrufen soll, ist der Roman "Beethoven und sein Neffe" von Luigi Magnani, in dem die eigenartige Leidenschaft des Komponisten für seinen Neffen Karl nachgezeichnet wird. Den Beethoven verkörpert Theater- und Fernsehschauspieler Wolfgang Reichmann, den Neffen Dietmar Prinz (ein Medizinstudent, den Morrissey auf der Straße in Wien kennengelernt hat).

Spanischer Verlag stiftet Literaturpreise

dpa, München/Barcelona Der Spanier Angel Garcia Roldan wurde mit seinem Roman "Las Cortes de Coguaya" (Die Herren von Coguaya) erster Preisträger der vom spanischen Verlag Plaza y Janea vergebenen Literaturauszeichnung. Den zweiten Preis erhielt der Spanier German Sanchez Espeso für den Roman "En las Alas de las Mariposas" (Auf den Flügeln der Schmetterlinge). Diese Preise (rund 90 000 Mark) stiftete der Verlag zu seinem 25jährigen Bestehen.

Retrospektive des Werks von Maria Lassnig DW. Düsseldorf

Nach dem Start in Wien ist die erste große Retrospektive der österreichischen Malerin Maria Lassnig (65) nun im Kunstmuseum Düsseldorf zu sehen. Nach surrealistischen und informellen Anfängen in den 50er Jahren hat die Künstlerin über den Umweg der "Strichbilder" zu einer neuen Gegenständlichkeit zurückgefunden. Dabei spielt ein Thema - bis auf den heutigen Tag eine dominierende Rolle: das Selbstporträt. Körperhafte Figuration, Symbolsprache und expressive Farben, schon in den 60er Jahren vorgebildet, haben einen wesentlichen Einfluß auf die junge Generation der österreichischen Neuen Wilden ausgeübt. (Bis 21. April, danach: Nürnberg und Klagenfurt: Kat. 35 Mark).

### Bremen: R. Hoffmanns neues Tanzstück "Föhn"

# Eigelb in den Haaren

Ein Akt der Befreiung. Wie von einem angsteinflößenden Alptraum erlöst, rettet sich Nora ins Freie. Das Puppenhaus aus Papier. das ihr wie ein Gefängnis schien, wird von der lärmenden Wirklichkeit in den Hintergrund gedrängt. Ein letzter Ruck. Nicht einmal das Kostüm aus einem schmutzig-rosafarbenen Tüll kann sie mehr halten. Leben beherrscht auf einmal die Bühne im Bremer Concordia, die Johannes Schütz diesmal in ein grelles Billardgrün getaucht hat. Das Spiel kann beginnen. Wie bei einem Tanzturnier formieren sich die elegant gewandeten Paare zur Parade.

Aber Reinhild Hoffmann bleibt in ihrem neuen Tanzstück "Föhn" nicht bei der Aufblendung gesellschaftlichen Glamours stehen. Ihre Protagonistin Hannele Järvinen nimmt den roten Faden wieder auf, der zurück ins Haus ihrer Träume, Halluzinationen, Ängste führt. Mit schlafwandlerischer Sicherheit balanciert sie auf dem schmalen Grat zwischen Fiktion und Realität. Schließlich verheddert, verwickelt sie sich gar in diesem Band der Illusionen. Sie wird zur schönen Gefangenen ihrer Vorstellung, sie stilrzt, verschnürt wie ein Geschenk, das sie den anderen macht, auf einem Pappkarton, den ihr der Mann mit der Billardqueue durch das Fenster ihres Traumhauses reicht

Neugierig öffnet sie das Paket. Doch die Büchse der Pandora enthält nicht die Übel dieser Welt. Es sind Seidenstrümpfe, die sie nach und nach aus der Schachtel zieht: Utensilien einer Verführung, die neue Ab-hängigkeiten schafft. Denn die Strümpfe führen, miteinander verknotet, geradewegs wie eine Fangleine zum Fenster, hinter dem, unbeweglich und geheimnisvoll wie auf dem "Herbst"-Bild René Magrittes, die Manner stehen.

An Magritte erinnert das neueste Tanztheater der Reinhild Hoffmann immer wieder. Gleich ihm stellt sie das nämlich, was man für gewöhnlich als Wirklichkeit akzeptiert, in Frage. Die Bewußtseinsebenen verwischen sich. Nie ist man sich als Zuschauer sicher, ob das Gesehene nun Wahrbeit oder nur Wunsch ist. Das gefesselte Mädchen beispielsweise windet sich, wie es scheint, lustvoll und lüstern zugleich unter den Füßen der Männer. Aber auf einmal verkehrt sich dieser Akt der Verführung in sein Gegenteil. Unter den Tritten und Klammergriffen der Partner wirkt die Frau auf einmal wie vergewaltigt.

Oder in einer anderen Szene. Da stellen sich die Männer, von den Frauen dazu getrieben, zur Eierlauf-Konkurrenz. Immer und immer wieder rennen sie bis zur Rampe. Knallend fallen die Kunsteier zu Boden Plötzlich platzt ein echtes Ei aufs Parkett. Eine Tänzerin fällt aus ihrer Rolle und beginnt hemmungslos zu lachen. Sie erleidet dafür strafende Gewalt der anderen. Ja, ihre Erniedrigung wird zuletzt so forciert, daß sie freiwillig die letzten Spuren ihres Fauxpas tilgt, indem sie mit ihren Haaren das Eigelb verwischt.

Reinhild Hoffmann läßt das Publikum absichtsvoll im unklaren. In ihrem Stück beschreibt sie im Grunde Ausnahmezustände, Alpträume, Aggressionen, Abhängigkeiten, Ängste. Sie reiht ihre Musiktitel (Stücke von Christine Kubisch, Bachs Toccata in der opulenten Orchesterbearbeitung Stokowskis. Schnebels "Atemzüge" Schlager und Musicalnummern ebenso assoziativ wie ihre Tanzenisoden. Eine Szene entwickelt sich aus der anderen. Aber die scheinbare Zufälligkeit ist kein Zufall, mag auch der Abend nach eineinhalb Stunden etwas abrupt enden.

HARTMUT REGITZ

### Duisburg: "Dänische Skulptur im 20. Jahrhundert"

# Die Wikinger grüßen

An der Wand lehnen drei Holzbret-ter, auf denen lauter – mehr oder weniger benutzte - Taschentücher befestigt sind. Daneben die Signaturen ihrer Spender. Ist das "Danische Skulptur im 20. Jahrhundert, wie der Ausstellungstitel des Duisburger Lehmbruck-Museums verkündet? Internationalistische Aktionskunst von zweifelhafter Delikatesse - muß man dazu regionale Ausschnitte in Augenschein nehmen? Natürlich nicht; denn dieses Werk hat kein Däne angeregt, sondern der Hamhurger Arthur Köpcke, der allerdings seit 1953 in Dänemark lebt.

Köpcke steht in gewisser Weise jedoch für eine Grundtendenz dänischer Gegenwarts-Plastik: für das Schielen nach "draußen", zu den großen Kunstzentren und -richtungen, wie das bei kleineren Ländern an der Peripherie nicht ungewöhnlich ist. Nun wäre es freilich ungerecht, wollte man die 57 Werke von 14 Künstlern in der Duisburger Ausstellung alle über den Leisten der Epigonalität schlagen. Renate Heidt, die für die Auswahl und Präsentation verantwortlich ist, hat den Anfang der 30er Jahre - die Zeit, da die dänische Skulptur Anschluß an moderne Entwicklungen suchte - und das Jahr 1984 als Eckdaten für die Ausstellung

gewählt. Das hat Sinn. Um 1930 fanden zum Beispiel Konstruktivismus und Surrealismus Eingang in die dänische Skulptur. Und seither ist der Beziehungsstrom nach außen nicht mehr ahgerissen. Aber die Dänen, jedenfalls jene, die in Duisburg zu sehen sind, haben die gangigen Richtungen nicht unbedingt nachgeahmt, sondern sie in Beziehung gesetzt zum eigenen Erlebnisklima, zu eigenen historischen Voraussetzungen.

Das war vielleicht am ausgeprägtesten bei der "Väter"-Generation. Wenn Eidar Bille nach 1930 etwa konstruktive Momente übernahm, dann vermenschlichte er sie nicht nur. sondern gab ihnen auch eine archaische Würde; mit Runenzeichen versehen. stehen seine Figuren wie Denkmäler im Raum. Oder Sonja Ferlov Mancoba: surreale Masken, afrikanischer Provenienz, aber in ihrer Expressivität gebändigt zu spröder Unnahbarkeit. Ihre Gesichter formen sich aus gegeneinander gestellten Rechtekken, die dann doch wieder an die Runen-Steinplastiken der Wikinger

Selbst Robert Jacobsen, der den Gegensatz von geformtem Volumen und ungegliedertem Raum aufgibt, dafür flächige Metalle raumschaffend gegeneinanderstellt, bildet letztlich doch wieder primitive Gestalten und

Zeichen aus den technischen Details. Henry Heerup, einer der Begründer der modernen dänischen Plastik, läßt einerseits aus Naturgestein menschliche Merkzeichen wachsen, andererseits in seinen Assemblagen aus Müllstücken die Bekundung fügen, hier habe sich intelligibler Formwille gegen die Leere gestemmt. Asger Jorn. als Maler bekannter, spielt da eher mit dem Zufall: Das Material formt sicb plötzlich zu Menschen, Tierköpfen, Kreuzen. Aber auch bei ihm: Merkzeichen, Signaturen.

Das kippt bei den Jüngeren wie Kirsten Ortwed, Poul Gernes oder Bicern Nogard, um ins bewußt Banalisierende: häßlich bemalte Kunstharz-Stelen (Ortwed), monumentale Rundlinge aus alten Kleidungsstükken (Gernes) oder übereinandergetürmte Male, Säulen und Kronen (Nogard). Die verneinende Geste eines international gebrochenen Bewußtseins richtet sich nicht ins Beziehungslose, sondern gegen die Urväter. Die Wikinger lassen schön grü-Ben. (Bis 14. April, ab 5. Mai in Flensburg: Katalog 25 Mark)

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH



"Tobacco": Eisenplastik (1954) des Dänen Robert Jacobsen

# Wird der Louvre vor der Verschandelung gerettet? Gymnastik mit Kometen

Die Front derer, die gegen die "Verschandelung" des Louvre angehen, des gewiß majestätischsten, wenn auch unorganisiertesten unter Frankreichs großen Museen, wird hreiter und tiefer. Als Verschandelung empfinden sie das Projekt "Grand Louvre" des sozialistischen Kulturministers Jack Lang, der dem Museum einen neuen zentralen Eingang im Innenhof des ehemaligen Königsschlosses, "Cours Napoléon" genannt, verpassen will samt einer riesigen, gläsernen Pyramide dar-

Gegenprojekte namhafter Architekten aus dem In- und Ausland, Bürgerinitiativen wie "SOS-Paris" und Proteste aus allen fünf Erdteilen gesellen sich zu einem "Verein für die Erneuerung des Louvre", den jetzt der frühere Kulturminister von Giscard d'Estaing, Michel Guy, zusam-men mit Archäologen, Architekten und Konservatoren anderer Museen des Landes ins Leben gerufen hat. Man gewinnt allmählich den Eindruck, daß Jack Lang und sein chinesischer Architekt M. I. M. Pei, Erbauer der "National Gallery" in Washington, auf verlorenem Posten

kämpfen Das "Unternehmen Neuer Eingang" ist übrigens nur ein Teil des Unternehmens Grand Louvre". Der berühmte Bau soll his Ende 1987 von jahrhundertealtem Stauh gereinigt und in ein modernes, den großen nationalen und internationalen Puhlikumsströmen leichter zugängliches, gut überschaubares Ensemble verwandelt werden - und dagegen hat auch niemand etwas einzuwenden. Schon Giscard, ein Besessener der städtebaulichen Verwandlung der Hauptstadt, konzipierte die Idee.

Präsident Mitterrand griff den Plan sofort nach seiner Wahl im Mai 1981 auf, so als wolle er sich mit ihm ein Denkmal setzen. Dieser Verdacht ist es denn auch, der die Gegner des Projekts hoffen läßt, der ganze Spuk werde frühestens nach den Parlamentswahlen von 1986 ein Ende haben, dann nämlich, wenn der Staatschef gezwungen sein könnte, einen Bürgerlichen zum Premierminister einer mehr konservativen Regierung zu machen. Chirac, der Bürgermeister der französischen Hauptstadt, hatte dem Projekt übrigens schon sein Plazet gegeben, war aber nach den massiven Protesten wieder umgeschwenkt.

Jack Lang seinerseits ist nach wie vor mit Feuereifer dabei. Schon Ende 1981 hatte er aus mehreren Vorlagen die des Chinesen Pei herausgefischt und die Zustimmung des Staatschefs dazu eingeholt. Heute wirft man den

beiden vor, nie die Öffentlichkeit befragt, geschweige denn die gemeinhin übliche Zeit für eine korrekte Ausschreibung eingehalten zu haben.

Auch wisse man erst heute - über drei Jahre nach der Annahme des Projekts im Elysee-Palast -, was das Ganze kosten solle, nämlich runde zwei Milliarden Franc. Eine Riesensumme. Ein glatter Skandal sei schließlich die Tatsache, daß von diesem Betrag nur knapp zwei Prozent, nämlich 38 Millionen, wirklich zur Verbesserung der museologischen Infrastruktur des Louvre ausgegeben werden sollen, der große Rest aber zur Errichtung eines zweifelhaften Denkmals" ("Le Figaro").

Der Hauptwiderstand indes richtet sich gegen die Gigantonomie, mit der man hier zu Werke gehen will, gegen die 30 Meter hohe Pyramide aus spiegelfreiem, weißem Glas, welche den Haupteingang nach oben abschirmen, dem Sonnenlicht breiten Eintritt gewähren und der "neo-klassizistischen Fassade des 19. Jahrhunderts einen kecken Kontrapunkt aufsetzen" soll (Projektleiter Emile Bia-

Die weltberühmte lineare Perspek-Carrousel-Obelisk-Arc-de-Triomphe, welche sich einem Betrachter mit dem Rücken zum Louvre hisher im Cours Napoléon bot, würde im Zuge des Pyramidenbaus durch eine 1.20 Meter hohe, vier Hektar große Terrasse, die die unterirdischen Empfangsanlagen und Parkplätze für 100 Busse und 600 Personenwagen enthalten soll, abrupt unterbrochen werden. Auch dagegen formiert sich Zorn, wie auch gegen den Firlefanz mit Snackbars, Postkartenständen, Musikboxen, der den Besucher im neun Meter tiefen unterirdischen Carré künftig empfängt, wenn er die 400 Meter von seinem Auto his zum Eingang des Museums durchlaufen hat.

Die Pyramide ist eine orientalische Form, sie verträgt sich nicht mit der abendländischen Formtradition des Westens", sagt ein Agypter "Die Faulen werden in den Souvenirläden hängen bleiben und gar nicht erst ins eigentliche Museum geraten", warnt Marc Ambroise-Rendu, der Kritiker des "Monde". Und ein alter Herr aus Riga in der UdSSR schrieb an die Zeitung "Connaissance des Arts" den resignierenden Satz: "Dem Schweif des Kometen des leidigen internationalen Modernismus ist es eglückt, den Louvre endlich zu streifen. Muß einem der großartigsten Monumente der europäischen Zivilisation wirklich ein Symbol der Angstkultur unseres 20. Jahrhunderts eingepflanzt werden?"

AUGUST GRAF KAGENECK

# KULTURNOTIZEN

Alte Chinesische Malerei soll erstmalig in einer großen Ausstellung im Kölner Museum für Ostasiatische Kunst vom 23. März bis zum 19. Mai gezeigt werden.

Internationaler New Jazz wird zum 14. Mai auf einem Festival in Moers vom 24. bis 27. Mai vorgestellt. Fred Münzmeier aus Hamburg gewann den Wettbewerb für das "Manifest des Jahres" von der "Kinder- und Jugendbuch-Messe", die vom 28.3.-

31. 3. in Bologna stattfindet. Das 7. Göttinger Filmsest findet vom 2 bis 5. Mai statt. Schwerpunkt in diesem Jahr: "Der Stummfilm und

kalischer Direktor des Orchesters von

Paris, bleibt bis August 1989 in sei-

die Musik". Daniel Barenhoim, seit 195 musi-

nem Amt Zeugen der fossilen Tierwelt" heißt eine Ausstellung im Geologisch-Paläontologischen Museum der

Herbert Wiesner, Müchener Literaturkritiker, ist zum Leiter des Literaturhauses Berlin gewählt worden, das 1986 seine Arbeit beginnen soll.

Universität Münster (bis 31. August).

# der nette Junge zum Mörder?

DIRK HENTSCHEL, Flensburg Einen solchen Fall hat es vom Motiv her in der Kriminalgeschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben. Weil er glaubte, sich mit der unheim-lichen Infektionskrankheit Aids infiziert und seine ganze Familie ange-steckt zu haben, hat der Medizinstu-dent Frank H. (26) in seinem Elternhaus in Flensburg ein grauenvolles Blutbad angerichtet. Mit einem 600 Gramm schweren stumpfen Hammer (Fäustel) tötete er durch mehrere Schläge seine Mutter Hildegard (51) und seinen Bruder Dirk (21). Der Vater Karl H. (54) erlitt schwere Kopf-

urtümlichen Tierund Pflanzenarten Die entsetzliche Familientragödie wütet seit Ende Februar wurde am letzten Donnerstagmorgen bekannt. Vergehlich hatte der Stu-Rund 20 000 Hektar dent nach der Tat durch Tabletten des Archipels wurden ein Raub der Flamme und zahlreiche Messerstiche ver-Besonders bedroht ist ein Gebiet, in dem sucht, sich das Leben zu nehmen. Mit den Worten: "Bei uns ist etwas der größte Bestand Schreckliches passiert, schicken Sie an Riesenschildkröten sofort einen Nntarztwagen und auch die Mordkommission", hatte er selbst registriert wurde (Foto Camera Press). Experten befürchten bei der Feuerwehr angerufen. daß das "Erbe der Menschheir" völlig

Dic Regierung Ecuardors rief

jetzt für die mehr als 30 Inseln des

zerstört wird, wenn nicht schnel

Aids-Erkrankung nur eine Schutzbehauptung?

Nach seiner Festnahme und Unterhringung im Landeskrankenhaus Neustadt (Lübecker Bucht) gah der "völlig verwirrte und unter Schock stehende" Student, der in den Semesterferien seine Eltern besucht hatte, in einer ersten Vernehmung zu Protokoll, daß er befürchtete, an Aids er-krankt zu sein. "Ich hatte große Angst, daß ich auch meine Familie bereits angesteckt habe. Dieses Gefühl konnte ich nicht länger ertragen. Deshalh habe ich es getan."

Oh Frank H. tatsächlich Aids-infiziert ist oder oh er unter psychopathi-schen Wahnvorstellungen litt und das Motiv nur als Schutzbehauptung wählte, muß nun durch medizinische Untersuchungen festgestellt werden. Konkret haben wir dazu vier Tage nach der Tat überhaupt noch keine wesentlichen Erkenntnisse und Hinweise gewinnen können. Die Ermittlungen sind ohnehin äußerst schwie-rig, weil Frank H. keinerlei Aussagen mehr gemacht hat und im Landeskrankenhaus mit keinem Menschen spricht", sagte ein Sprecher der Flenshurger Mordkommission, Dafür wurde inzwischen "zweifelsfrei und absolut gesichert" ermittelt, daß der Student keinerlei Kontakte zu Homosexuellen hatte, die besonders Aidsgefährdet sind. Die Kripo: "Er hat eine feste Freundin, die wir in den nächsten Tagen vernehmen werden. Danach erhoffen wir uns mehr Aufschluß über seine Persönlichkeit, Neigungen, Interessen und sein Umfeld zu gewinnen."

Drama im gepflegten Reihenhaus nebenan

Frank H. studierte im vierten Semester Medizin an der Freien Universität in Berlin. Er galt als fleißig, intelligent und zuverlässig. Eine Nachbarin, die die ganze Familie gut kannte: "Er war ein richtig netter, freundlicher und immer höflicher großer Junge. Das Verhältnis zu seinen Eltern und seinem Bruder war allerbestens. In dieser Familie war wirklich alles so harmonisch, wie es besser eigentlich gar nicht sein konnte." Nun sind Verwandte, Freunde und Nachbarn bestürzt über die unfaßbare Gewalttat, die sich in dem gepflegten Reihenhaus ereignete. "Da muß sich etwas aufgestaut und entladen haben, vnn dem keiner etwas geahnt hat."

Dem Vater Karl H., der die Hammerschläge überlebte, geht es nach Auskunft der Polizei "spürbar besser". Doch was müssen das für seelische Qualen sein, die der 54jährige nun durchmacht? Denn für das grausige Geschehen, das seine Familie so jäh zerstörte, wird er wohl nie eine Erklärung finden.

Das Feuer am Ende der Welt bedroht einmaliges Naturparadies der Menschheit / Galapagos-Inseln zum Notstandsgebiet erklär



# Die Verblüffung oder Das Paradies im Pazifik

in Paradies, vielleicht das letzte schiffe dürfen mit ihren Passagieren keit der Tiere: neugierige Seelöwendieser Welt. Ein Paradies, in noch Inselrundreisen unternehmen. Bullen in ein, zwei Meter Entfernung. dem der Mensch nur Zaungast ist und nicht länger als ein paar Stunden auf abgemessenen Wegen wandeln darf. Sechs Dollar kostet der Eintritt zu einem Freilustmuseum, in dem die Zeit seit Jahrmillionen stehengeblieben zu sein scheint. Vnr mehr als 25 Jahren erklärten Ecuador und die Unesco die Galapagos-Inseln zu einem einzigen (und einzigartigen) Natur- und Nationalpark. Ein Paradies, weil der Mensch dafür nur begrenzt Zugang hat?

Zur Zeit hat die Regierung in Quito einen Reisestop für Flugtouristen an-geordnet; lediglich zwei Kreuzfahrt-

Ein Landgang per Schlauchboot, nicht ohne Strapazen. An Land ist das freie Schalten und Walten verpönt. Jeder Schritt wird vorgeschrieben: der von Holzpflöcken markierte Rundweg darf nicht verlassen werden. Abfälle müssen in die mitgeführten Plastiktüten gefüllt werden.

Dafür ist der Eindruck ringsherum überwältigend. Träumt man? Ist eine solche Arglosigkeit der Tiere nicht doch ein Trugschluß? Kann es denn etwas anderes sein? Eine Verdrehung der Werte: keine verängstigte Tierwelt, eher verängstigte Menschen, fast geschockt durch die Zutraulich-

Caroline in schwarzer Taftrobe mit

weißem Oberteil und Schleife, das

ganze ein Chanel-Modell, erschien in

Begleitung von Ehemann Stefano

Casiraghi. Der Modezar trug zu sei-

nem Markenzeichen, dem unver-

kennbaren (Mozart-)Zopf, einen Smoking im Look der 20er Jahre.

Fürst Rainier und Prinz Albert von

Monaco hatten wegen des Todes vnn

John B. Kelly, dem Bruder von Für-

stin Gracia, ahgesagt.

Riesenschildkröten, Echsen, Darwin-Finken. Man könnte die Hand danach ausstrecken. Eine Herde, am Strand dösend, nimmt keine Notiz, Jungtiere posieren wie auf Bestellung für die Erinnerungsfotos. Kein Tier, nh flugunfähiger Kormoran oder Leguan, oh Galapagos-Fink oder Frigattvogel, sieht in dem Tagesgast den Feind". Verhlüffend, komisch, un-

Badende Touristen werden von Seelowen begleitet, zum Mitspielen animiert. Indessen haben Blaufußtölpel, Gabelschwanzmöwen und Braunpelikane die ahgelegte Garderobe inspiziert, durcheinanderge-

In der Gezeitenzone, buchstählich hautnah neben dem vorgeschriebenen Weg, liegen Meerechsen in der Sonne, streiten sich um Liegeplätze und Weibchen. Diese Echsen erinnern an bizarre Gestalten der Urzeit-Fauna, tragen weiter zur Verwirrung bei, erinnern nicht - sind ja bizarre Gestalten der Vergangenheit.

Die einzige Plage auf den Inseln sind ehemals ausgesetzte Ziegen und Wildesel. Nur sie werden gejagt. Die ursprüngliche Tierwelt soll erhalten werden. Wenn es denn nach diesem Feuer überhaupt noch möglich ist. HEINZ KLUGE-LÜBKE

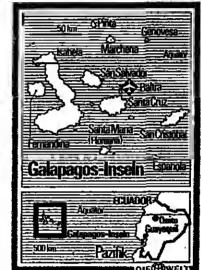

# "Beträchtliche Unruhe"

Ölinseln im Ekofisk teilweise ohne Versicherungsschutz

Die Londoner Versicherer von Phillips Petroleum" haben auf das Absinken des Meeresbodens (WELT v. 20. 12. 1284) in der Nordsee reagiert und werden sieben der 20 Ölinseln, die das Unternehmen im Ekofisk-Feld (norwegischer Teil der Nordsee) betreiht, künftig nur noch eingeschränkten Versicherungsschutz gewähren. Damit bestätigten drei Monate, nachdem die WELT als erste deutsche Zeitung über das dramatische Absinken des Meeresbodens berichtet hatte, die Londoner Versicherungen den seinerzeit von allen Beteiligten skeptisch aufgenomme-

nen Bericht. Tests der Klassifikationsgesellschaft "Det Norske Veritas" haben erwiesen, daß der Meeresboden in bestimmten Teilen des Ekofisk-Feldes in den vergangenen zehn Jahren um mehr als zwei Meter ahgesunken ist. Es ist das Ausmaß eines an sich nicht ungewöhnlichen Phänomens, das den Fachleuten Kopfzerhrechen bereitet: Ein Absinken um weitere zwei Meter würde manche der Bohr- und Förder-Plattformen strukturell gefährden - die für den Fall eines schweren Sturms "eingebaute" Sicherheitsmarge wäre dann zu gering.

Doch schon jetzt beschlossen die Phillips"-Versicherer (am Londoner Markt handelnde Assekuranzen aus

SAD, London Skandinavien, Großhritannien und den Vereinigten Staaten) einstimmig, inseln den hisher gewährten Versicherungsschutz gegen Seeschlag zu entziehen. Sollte also eines dieser Unterdecks in Zukunft von Wellen beschädigt werden, ginge dies ausschließlich zu Lasten von "Phillips".

Die Entscheidung hat unter den Arbeitern der betreffenden Ölinseln "beträchtliche Unruhe" ausgelöst, berichtet das Londoner Schiffahrts-Versicherungs-Fachblatt "Lloyd's List". Die Ekofisk-Betreiber beruhigen jedoch, daß die Plattformen nach wie vor strukturell sicher

Welche Anforderungen an Stahilität und Sicherheit der gigantischen Ölplattformen zu stellen sind - und zwar unahhängig vom Absinken des Meeresbodens - beweist ein Orkan vom Dezember 1979. Am Nikolaustag ienes Jahres türmte der Sturm eine in diesem Teil der Nordsee für unmöglich gehaltene Riesenwoge von 29 Meter Höhe auf. Obwohl dieser Wasserberg, der voll gegen den Unterteil des 26 Meter über dem Wasserspiegel befindlichen Deckhauses der "Statfjord A" knallte, keinen sichtbaren Schaden anrichtete, bewiesen Feinmessungen jedoch, daß die ganze Plattform noch drei Stunden nach dem

# hafen fahren wollten.

trägt der elegante Moskowiter lässig den Trenchcoat. Nur, wer tut das? Den Abschluß dieser Schau bilden

die Brautkleider, "die sich gern zum Abendkleid einfärben lassen". Mal schimmern durchhrochene Blütenapplikationen auf, mai teucht eine lange Knonfleiste im Rücken auf. Die Musik wird feierlich...

Niemand erwartet hier wie in Paris oder Rom, daß jetzt jemand seine Bestellung aufgibt. Das bescheidene Ziel des Modehauses ist vielmehr, "den Geschmack der Frauen zu erziehen" und ihnen durch Verkauf der Mode-Träume werden schnell unterwietischen Wirklichkeit eingeholt. Zu knallgrüne Synthetiks - Farben, die doch in der kommenden Saison gar

## Der Winter macht nochmal Ernst: Bayern im Schnee

Nach dem Kalender ist seine Zeit eigentlich rum, doch zwei Tage vor "Toresschluß" macht er noch einmal Ernst: Der Süden der Bundesrepohlik Deutschland steckt wieder mitten im tiefsten Winter. Anbahende heftige Schneefälle ließen gestern ein riesiges Gebiet, das sich von Ost-frankreich bis nach Österreich erstreckt, unter einer dichten Schneedecke versinken. In Bayern fielen in wenigen Stunden bis zu 30 Zentimeter, in Baden-Württemberg bis zu zehn Zentimeter und in den Alpen sogar 70 Zentimeter Neuschnee. Das Weiß in Massen" sorgte für chaotische Verkehrsverhältnisse. Drei Tote und zwei Schwerverletzte forderte ein Unglück im Kreis Calw, als ein Schulbus auf schneeglatter Fahrbahn in Schleudern kam und eine zehn Meter tiefe Böschung hinabstürzte. Im Rhein-Main-Gebiet karn es auf vereisten Fahrbahnen zu langen Staus und Unfällen. Auch in Italien schneite es. Der Papst mußte seine eintägige Reise in die Abruzzen absagen. In den bergigen Gegenden der Apennin-Re-gion lag mehr als ein Meter Schnee.

#### **Bundesweiter Probealarm**

Die rund 68 000 Warnsirenen des Zivilschutzes werden heute wieder heulen. Der zentral ausgelöste Probealarm beginnt um 10.05 mit einem gleichbleibenden einminütigen Dauerton, der "Entwarnung". Um 10.09 wird das Signal für das Einschalten von Rundfunkgeräten als auf- und abschwellender Heulton gegeben, um 10.13 folgt dann erneut die "Entwarnung". Anschließend können die Gemeinden zwischen 10.15 und 10.20 Uhr ihre eigenen Sirenen für regional begrenzte Alarme erproben.

#### Falsch beraten: Zahlen rtr. Karlsruhe

Rechtsanwälte sind nach einer jetzt veröffentlichten Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) zur Zahlung von Schadenersatz verpflichtet, wenn sie es versäumen, vor Beratung eines Mandanten den zugrundeliegenden Sachverhalt genau zu klären (AZ: IV ZR 65/83). Zwar könne der Anwalt grundsätzlich auf die Richtigkeit der Information durch seinen Mandanten vertrauen, doch ist er zur korrekten rechtlichen Beurteilung der Information verpflichtet. Dem Urteil liegt ein Fall zugrunde, in dem der Käufer einer Eigentumswohnung durch die fehlerhafte Beratung seines Rechtsanwalts einen Schaden von rund 75 000 Mark hatte. ...

#### Navigationssystem für Lkw dpa/VWD, Tokio

Den Weg durch das Labyrinth der meist namenlosen Straßen in japani schen Städten soll jetzt ein Navigationssystem für Lieferwagen bahnen. Auf einem Fernsehschirm kann der Fahrer ablesen, wo er sich befindet. Der japanische Autokonzern Nissan tor Co. hat das System entwickelt und stellt es auf der Technologie-Ausstellung "Expo 85" vor.

N \$

3.50

477

- 1.4g - 1.4g

in at the

N. S. & Marie /

Sec. (2)

Merin harm

#### Flugzeugabsturz: Vier Tote AP. Obernburg

Vier Menschen kamen am Sonntag abend in der Nähe von Obernburg in Unterfranken ums Leben, als ein zweimotoriges Flugzeug vom Typ "Cessna 414" abstürzte. Die Maschine war in Leeds in England gestartet und befand sich auf dem Weg nach Nürnberg. Die Polizei vermutet, daß sie wegen eines technischen Defekts ins Trudeln kam und eine Starkstromleitung streifte. Die Leichen sind noch nicht identifiziert.

#### Zwei Frauen erschossen dpa, Rüsselsheim/Darmstadt

Die Leichen von zwei Frauen im Alter von 26 und 29 Jahren aus Rüsselsheim und Darmstadt hat ein Lastwagenfahrer am Sonntag auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe von Rüsselsheim gefunden. Beide Frauen waren auf dem Parkplatz mit einer Pistole erschossen worden. Ihre Leichen lagen in einem Pkw, mit dem sie in der Nacht von Rüsselsheim zu einer Diskothek am Rhein-Main-Flug-

#### Auf Eisscholle gefangen AFP, Warschau

Mit dem Schrecken davon kamen 43 polnische Angler, die am Sonntag in der Oder-Mündung auf einer Eisscholle festsaßen. Die Scholle hatte sich plötzlich vom Ufer gelöst und zu begann zu schmelzen. Mehrere Schiffe und Hubschrauber beteiligten sich an der dramatischen Rettungsaktion.

#### Unterwasser-Rekord

AFP, Brüssel Der 29jährige Brüsseler Feuer-wehrmann Michel Kindermans stellte einen Zeitrekord auf: 105 Stunden, 14 Minuten und 39 Sekunden hlieb er unter Wasser. Sein Wunsch nach einer Portion Pommesfrites nach dem fünftägigen Experiment wurde allerdings nicht erfüllt. Der Arzt genehmigte ihm nur Pürree.

### ZU GUTER LETZT

"Die FDP als Partei der Aufsteiger. Besser Kies in der Tasche als Sand im Getriebe" - Überschrift der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

### Caroline rief, Karl kam SAD, Monte Carlo Mark konnten sie sich bei Pommery

Als eine Reminiszenz an das 18. Brut, Lachs, roten und schwarzem Kaviar und anderen Köstlichkeiten Jahrhundert, unverkennbar à la Mo-die neue Kollektion ansehen. tion beschrieben werden. Und so bezeichnete sie ihr "Erfinder", der Hamburger Modeschöpfer Karl Lagerfeld: "Sie ist eine moderne Version des 18. Jahrhunderts." Sein Debüt gah er am Wochenende an der palmengesäumten Côte d'Azur. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Hauses Chanel wurde eine Kollektion nicht in Paris gezeigt. Lagerfeld folgte, wie er sagte. dem Ruf von Prinzessin Caroline.

"Schließlich hin ich ihr Untertan", meinte der Modezar, der seit zwei Jahren ein Domizil im Füstentum besitzt. Er zeigte die 105 Modelle während eines Gala-Diners

lauchte 2115 und den USA wurden auf der Veranstaltung striert. Für 200



und Karl Lagerfeld

## LEUTE HEUTE

Chaotisch

Schon jetzt zeichnet sich ah, daß die Dreharbeiten chaotisch verlaufen werden, denn der Maestro ändert ständig das Skript. So wird vor der Kamera das gesprochen, was Federico Fellini (65) extemporiert. Wie alle Filme des genialen Italieners soll 8uch der jüngste wieder einiges kosten. Er ist auf 15 Millionen Mark veranschlagt und dreht sich um ein gealtertes Tanznaar, das sich aus Reklamegründen die Vornamen von Ginger Rogers und Fred Astaire zugelegt hat. "Ginger und Fred" soll die komisch-melancholische Persiflage heißen, mit der Fellini die pathetische Geschichte von zwei Schauspielern erzählen will. Bei den Dreharbeiten herrscht eine erinnerungsträchtige Stim-mung. Denn vor zwanzig Jahren drehte Fellini den letzten Film mit seiner Frau Guilietta Masina, die die weibliche Hauptrolle spielen wird. Daß sie überhaupt keine Ähnlichkeit mit Ginger Rogers hat, stört weiter nicht. Erinnerungen werden auch um den zweiten Star des Werks, Marcello Mastroianni (60), wach, dessen große Filmkarriere 1959 mit dem Fellini-Film "Dolce Vita" begann. Er muß für den Film allerdings fünf Kilo abnehmen und sich die Haare färben lassen.

#### im Sporting-Cluh, der noch ganz in Rot gehalten war. Kurz zuvor tanzten in ihm die Gäste des "Bal de la Rose". Etwa 800 er-Namen Monaco, Frankreich, Italien

Schönheit, Geist und Eleganz: Caroline von Monaco

# **WETTER: Verbreitet Schneefall**

Wetterlage: An der Nordseite des um-fangreichen Tiefs über dem östlichen Mitteleuropa wird weiterhin Kaltluft nach Deutschland geführt. Ein Schneefallgebiet greift von Osten und Süden ber auf den Westen über.



Santonne "Co 12 Inducto, West Starte S. S.C. G. Inducto, and as Nabel. ← Sprittagen. ← Regen. ★ Schoolfell, ▼ Schoolf Gebier 🖾 Royal, 🚅 School, 🔀 Nabel 🕰 Festgeres N-Hoch- T-Tickhuckgebots. <u>Lukstowang</u> =>wann. =>kali. Frankly man Wirmford, man Kalabard, mann (Milleret <u>kantangan</u> karap ginchan kalikacian (1800) nik-730an il

#### Vorhersage für Dienstag:

Im Osten und Süden Deutschlands überwiegend stark bewölkt his bedeckt und verbreitet Schneefall. Im Westen und Norden anfangs wolltig mit Aufheiterungen, im Tagesverlauf auch hier Bewölkungsverdichtung und von Ost nach West fortschreitender Schneefall. Im westlichen Beischaft. Schneefall. Im westlichen Rheinland niederschlagsfrei. Tageshöchsttempe raturen null bis plus 3, nachts null bis

| rut die Jame    | eszent :                      | cu kan         |                               |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Temperature     | n am                          | Montag , 13 Uh | r:                            |
| Berlin          | 1°                            | Kairo          | 22°                           |
| Bonn            | 1°                            | Kopenh.        | -2°                           |
| Dresden         | -10                           | Las Palmas     | 18°                           |
| Essen           | -1°                           | London         | 50                            |
| Frankfurt       | -1°<br>0°                     | Madrid         | 12°                           |
| Hamburg         | 1-                            | Mailand        | 5°                            |
| List/Sylt       | 1°<br>2°<br>-2°<br>-2°<br>10° | Mallorca       | 1Ĭ°                           |
| München         | -2°                           | Moskau         | ï°                            |
| Stuttgart       | -2°                           | Nizza          | ıîº                           |
| Algier          | 10°                           | Oslo           | - ;•                          |
| Amsterdam       | 4"                            | Paris          | 1°<br>4°                      |
| Athen           | 18°                           | Prag           | ٠Ô٠                           |
| Barcelona       | 12°                           | Rnm            | ĭº                            |
| Brüssel         | 30                            | Stockholm      | _30                           |
| Budapest        | 5°                            | Tel Aviv       | 24°                           |
| Bukarest        | 6"                            | Tunis          | 0°<br>1°<br>-3°<br>24°<br>11° |
| <b>Helsinki</b> | i°                            | Wien           | 3°                            |
| Istanbul        | 14°                           | Zürich         | -1"                           |
|                 |                               |                |                               |

Sonnenaufgang" am Mittwoch : 6.25 Uhr, Untergang: 18.35 Uhr; Mondauf-gang: 8.37 Uhr, Untergang: 17.25 Uhr "in MEZ, zentraler Ort Kassel

### Für 50 Kopeken in den Moskauer Modehimmel engen, keck geschlitzten Röcken. Da-

Weiß, mit Stukkaturen verziert. sind die Säulen auf dem Laufsteg, um die sie sich graziös drehen und wenden. Sie heißen Natascha oder Tanja. tragen modische Ponyfransen oder elegante Hochfrisuren, sind rank und sportiv, zeigen gekonnt ihre Beine, schwenken ihre Hüften und schauen genauso hlasiert wie ihre Kolleginnen in Rom und Paris: die Moskauer Man-

nequins. Nachmittags um vier Uhr, mitten in der Woche, Frühjahrsmodenschau im Haus der Mode am Kusnezkij Most 14 in Moskau. Draußen schieben sich die Menschen durch knöcheltiefen Pappschnee, rutschen über vereiste Pflaster. Drinnen, un alten Kaufmannspalais, wo bereits zur Zeit der Zaren die Damen der Moskauer Gesellschaft ihre Kleider einkauften, herrscht trockene Heizungsluft. Dichtgedrängt sitzen die Moskowiterinnen. 50 Kopeken (etwa 1,80 Mark) kostet der Eintritt in diesen "Modehimmel". Natürlich hietet diese "Seance", so das russische Wort, nicht gerade das Bild wie auf einem Mode-Treffen in westeuropäischen Metropolen. Die Besucherinnen sind Hausfrauen oder Studentinnen. Bescheidener Mittelstand. Aus den Einkaufsbeuteln kramen sie Papier und Bleistift, zeichnen die Modelle auf, um dann daheim selbst zu Nadel und Faden zu greifen.

Sechzig Modeschöpfer zeigen hier

im Allunionshaus ihre Kreationen für die kommende Saison. 90 Prozent der Modelle gehen in Serie. Die Lichter der Kronleuchter flammen auf, eine ältliche Dame greift zum Mikrophon: Das Wichtigste an der Mode ist das Gefühl des Komforts, der Gemüt-lichkeit und der Schönheit." Die Mannequins zeigen zuerst Damenmäntel für das Frühjahr in hellen Farben - Grau, Blau, Beige - mit Lederapplikationen. Auch die breite Schultermode ist his nach Moskau vorgedrungen. Um nicht Enttäuschung im Publikum aufkommen zu lassen - zu sehr kontrastieren die superschlanken Vorführdamen zu den überwiegend starken Figuren im Publikum -, tritt immer wieder eine Vollschlanke auf. "Das Modell für die reifere, üppigere Dame", tönt es taktvoll übers Mikrophon. Die Korpulente trägt Klassisches. Applaus beim brav blauweiß Gepunkteten. Blauweiße Komhinationen scheinen überhaupt der Renner zu werden. Blaue Blusen mit

zu tragen die Mannequins freche Canotiers mit flatternden Bändern. Wsdenlang lautet auch hier das modische Diktat. "Dadurch werden wir Frauen älter, aber eleganter", be-schwichtigt die Ansagerin skeptische Mienen der Zuschauerinnen. "Über sieben Brücken muß du gehn", klingt's jetzt vom Tonband. Kleider, Kostüme und Mäntel rauschen vorbei. Eine hunte Schau, gleichzeitig ein melancholischer Kontrast zu den hausbackenen Pullovern, Röcken und Kleidern im Puhlikum. Dazwischen zwitschert die Dame am Mikrophon forciert-heiter: "Jede Frau hat bei der Mode immer zwei Verbündete ihr Gefühl und den Spiegel." – Er-

zwungene Heiterkeit hreitet sich aus. Spur von Verruchtheit.

Wichtige Accessoires sind hreite

Die Hitze im Saal wird stärker, die letzten Pelzkappen fallen, ramponierte Frisuren tauchen auf. Neben den klassischen Farben Bleu und Weiß wird zartes Rosa, Himmelhlau und kräftiges Rot vorgeschlagen. Som-merkleider, Bürokleider, Nachmittagskleider spazieren vorbei. Keine tiefen Ausschnitte, nie ärmellos, nur die hohen Rockschlitze verraten eine

Strümpfe. Dann taucht sogar ein Dressman auf. Der "Mann im grauen Flanell"; "in" ist darüber hinaus auch der "Zweireiher". Jetzt, im Frühling

Schlag vibrierte.

entsprechenden Schnittmuster die Ansertigung der Modelle zu ermögli-chen. Doch auch diese sparsamen brochen. Schon im gegenüberliegenden Stoffgeschäft werden alle modischen Amhitionen von der rauhen sokaufen gibt es nur kanariengelbe und nicht modisch sind.